

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

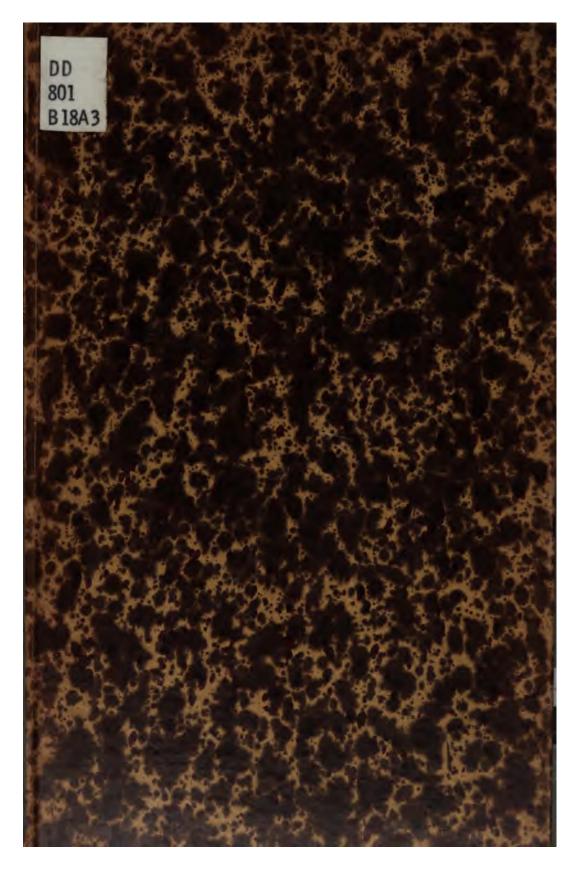



(<sub>0</sub> /

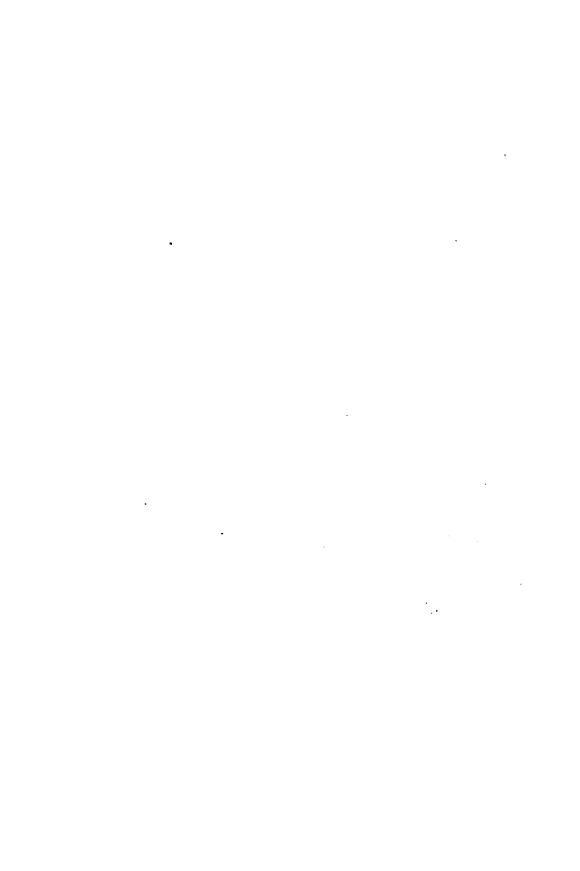

### Actenmäßige

### interessante Enthüllungen

über ben

# badischen Dennath

an

### den deutschen Bundestruppen

in dem foeben beendigten

preußisch-deutschen Ariege.

(Jeder Anchdruck dieser Brochure wird hiermit unsdrücklich untersugt.)

Wien, 1866.

Berlag der liter.-artist. Anstalt von C. Dittmarsch.

Drud von 2. C. Bamareti.

00 LG

## DD 801 B18 A3

Die raschen Erfolge, welche in dem nunmehr für's Erste durch Friedenssichluß beendigten preußisch-deutschen Kriege dem achten Armeecorps gegenüber erzielt wurden, ohne daß dies durch einen irgendwie entscheidenden Sieg der Preußen oder durch einen sonstwic den Truppen jenes Armeecorps widersahrenen erheblichen Berlust motivirt oder erklärt sein könnte — dieser auffallende Umstand hat mit Recht die Bevölkerung namentlich der Länder, deren Söhne dem achten Armeecorps angehörten, mit Befremden, vielsach sogar mit Entrüstung erfüllt.

Wie immer bei solchen Veranlassungen hat die tausendzüngige Fama Beschuldigungen erhoben, welche, aus Wahrem und Falschem gemischt, die an sich gerechtfertigte Aufregung nur steigern und das Verlangen nach einer rückhaltlosen Varlegung der Thatsachen zu einem um so dringenderen machen mußte.

Wenn wir daher vorliegende Brochure, die an das deutsche Bolt überhaupt gerichtet ist, hiermit der Deffentlichkeit übergeben, so bemerken wir gleich Eingangs derselben, daß wir es verschmähten, auf alle uns unter der Hand zugetragenen, auf den ersten Augenblick wahrhaft unglaublichen Dinge, die zur Unterstühung gegenwärtiger Ausführungen dienen konnten, Rücksicht zu nehmen, sobald solche nicht über jedem Zweifel erhaben waren.

Derartigen Mittheilungen aus Quellen, welche, im Falle ein gerichtlicher Beweis von uns verlangt werden wurde, möglicherweise versagen fönnten, haben wir daher hier keinerlei Raum geschenkt und wir wurden — ware auch unsere aus nächster Rahe geschöpfte Ueberzeugung eine noch so unerschütterliche gewesen — biese Schrift überhaupt nicht publicirt haben, wenn wir eben nicht Alles dasjenige, was wir nachstehend vortragen, actenmäßig nachzuweisen im Stande waren. Es unterliegt zwar nicht dem geringsten Zweisel, daß uns gar Manches in der traurigen

Affaire, über die wir hier referiren, nicht zugänglich gewefen, ja daß sogar wesentliche Fäden dieser Geschichte erst dem Historiker der Zukunft zu Gebote stehen werden, wir glauben aber tropdem so Bieles und so Gewichtiges selbst jest schon constatiren zu können, daß auch unsere Generation über das hier abzuhandelnde Thema

— die Haltung und die eigentlichen Absichten des Prinzen Wilhelm von Baden in dem jungsten Krioge — ein klares Bild erhalten muß.

Das achte Armeecorps ist bekanntlich aus der würtembergischen, der badischen und der hessischen Division zusammengesetzt. (Daß sich diesmal noch die österreichische Brigade Hahn und einige tausend Mann Nassauer beigesellten, konnte natürlich an dem Charakter des Corps nichts Wesentliches ändern.)

Nun erregte es, wie nicht anders möglich, in allen Kreisen sofort das lebhafteste Erstaunen, als turz nach beschlossener Mobilistrung des Armeecorps plöglich mit Bestimmtheit versichert wurde,

Prinz Wilhelm von Baden werde mit dem Armeecorps gegen Preußen zu Felde ziehen und zwar als Commandant der badischen Division.

Man hatte es vorher nämlich allenthalben für geradezu felb ftverständlich gehalten, daß ein Mann von Shre, deffen Betheiligung am Rampfe lediglich von feiner freien Entschließung abhängig war, nicht gegen Preußen tämpfen tönne
und werde, für welches die bei allen Gelegenheiten ganz entschieden, offen
und laut ausgesprochenen Sympathien des Prinzen Wilhelm doch Jedwedem bekannt waren.

Es hatte deshalb der in der Preffe weithin verbreiteten und in der boch sonst mit officiellen Inspirationen nicht gerade stiefmutterlich behandelten — "Karleruher Zeitung" niemals widersprochenen, sonach stillschweigend zugestandenen benkwürdigen Aeußerung jenes Prinzen

"Ein Chrenmann tonne nicht gegen Preußen tampfen"

es hatte — sagen wir — bessen gar nicht bedurft, um das oben constatirte allgemeine Erstaunen über die nichtsdestoweniger stattgefundene Uebernahme eines Commando's wiber Preußen auf den allerhöchsten Grad zu steigern. Rach den mangelhaften Bundesbestimmungen hatte jedoch der Oberbeschl des achten Armeecorps keinen Einspruch wider die lediglich dem betreffenden Staate competirentde Bestellung des Mannes als Divisionärs der badischen Truppen, welcher noch nach dem, von der deutschen Presse und der öffentlichen Meinung überhaupt gebührendermaßen gebrandmarkten, Auftreten Bluntschließ als Mitglied der ersten badischen Kammer in der hier einschlägigen Frage — dem stenographischen Bericht der officiellen Karlsruher Beitung zusolge — dem selben Geheimerath Bluntschli vor dem versammelten badischen Herrenhaus "die Anerkennung und ausgezeichnete Achtung seiner Person und seiner Wirksamkeit" in höchsteigenen Worten ausgesprochen hat.

Es mußte indessen dem Obigen zusolge, nach der einmal getroffenen unglückseigen Bahl Badens, einsach dem Prinzen Bilhelm von Baden überlassen bleiben, sich mit seinem Gewissen über den offenbaren Conslict, in den er sich mit seinen Pflichten als General und mit seiner Ueberzeugung als Mensch gesetz hatte, abzusinden.

Die übrigen commandirenden Officiere haben denn auch auf jenen Prinzen wenigstens insoweit bauen zu dürsen geglaubt, daß derselbe, nachdem er einmal seine Truppen als Bundesgenossen in das Feld geführt, wie ein ehrenhafter Militär erschienen sei, bei dem die eigenen Gelüste gegenüber den Zweden der gemeinsamen Fahne schweigen mussen.

Inwieweit nun Prinz Bilhelm bieses zu ben gemeinschaftlichen Operationen unbedingt erforderliche Vertrauen rechtsertigte, und welchen Namen die ewig gerechte Geschichte ihm bemnächst hiefur beilegen wird, mag der benkende Leser aus ben folgenden Mittheilungen entnehmen.

Auf ben Befehl bes Oberfeldherrn der westbeutschen Armee, des Prinzen Catl von Bayern, sollte die Vereinigung des siebenten (bayerische Truppen) und achten Armeecorps, nachdem die Capitulation der Hannoveraner zur traurigen Thatsache geworden war, bei Hersfeld und Vacha stattsinden und wurden beshalb vom 2. bis 5. Juli die Märsche des achten Armeecorps durch den Vogelsberg nöthig, in welchem dasselbe bekanntlich bereits bis zu einem Tagmarsch vor Fulda schlagsertig concentrict worden war.

Damals hatte die zweite Division (die badischen Truppen unter Prinz Bilhelm) den gemessenen Befehl gehabt, sich der Puntte Gichen und Beglar zu bemächtigen.

Es wurde dazu noch ein besonderer Befehl ausgesertigt und dieser bezeichnete es ausdrücklich als die Aufgabe der zweiten Division, die Städte Beglar und Gießen zu besehn und damit sowohl die Bafis am Main zu beden, als auch die Armee im Vorruden in das Fuldathal in Flanke und Rüden zu sichern.

Um Schluffe Diefes Befehls ftanden die Borte:

"Ein allenfallsiger Rudzug, welcher jedoch außer aller Bahricheinlichkeit liegt, hat in der Stellung vorwarts Frankfurt, das zur Bertheidigung hergerichtet wird, zu geschehen."

Es versteht sich nun von selbst, daß diese dem Prinzen Bilhelm jest vielleicht sehr willtommene Stelle unmöglich migverstanden werden konnte, wenn man namentlich den Passus unmittelbar vorher in das Ange faßt, welcher wörtlich lautet:

"Das Commando wird in der Nahe der Lahn eine geeignete Centralstelle auswählen, um bei einem überlegenen Angriff sich darin concentriren zu können."

Man hatte also bei einem eventuellen, jedoch ,außer aller Bahrscheinlichkeit liegenden" Rückzug aus der so überaus wichtigen Stellung schon damals nur unter der einzigen Boraussehung reden wollen, daß dieser Rückzug durch überlegene Angriffe dringend nöthig werde und selbst Prinz Bilhelm wird nachträglich nicht behaupten wollen, daß hier eine andere Auslegung auch nur irgendwie denkbar wäre.

Er wird dies umsoweniger, als jene Stelle durch den bundigen Operationsbesehl des folgenden Tages teinerlei Zweifel mehr darbieten kann, indem es bort in pracisester Beise heißt:

"Die zweite Division bleibt in ihrer Aufstellung. Es wird ihr jedoch Borsicht anempsohlen und sorgfältige Auftlarung gegen Marburg und entlang der Bahnen nach dem Rhein."

Durch diesen späteren Befehl erscheint daher auch selbst der leiseste Schein einer Bertheidigung der hierauf folgenden Handlungsweise des Bringen Wilhelm ausgeschlossen.

Am 5. Juli traf nämlich ein die seitherigen Operationen nuglos machender Gegenbesehl des Prinzen Carl von Bayern im Hauptquartier des achten Armeccorps ein, wornach sich die baherischen Truppen, nach einem unglücklichen Treffen mit den Preußen bei Kaltennordheim, im Rückzug aus dem Werrathal gegen Franken befänden und die Ver-

einigung der beiden Corps deshalb an einer weit sublicheren Stelle angeordnet wurde.

Prinz Alexander hatte in Folge bessen am 6. Juli den besohlenen Rüdzug antreten mussen und auf der ersten Rudzugestation seines Hauptquartiers, zu Crainfeld, wurde ihm ein badischer Lieutenant gemeldet, welcher aus dem badischen Hauptquartier im Auftrag des Prinzen Wilhelm die im höchsten Grade überraschende Runde überbrachte, die badische Division habe ihre Stellung verlassen, um sich hinter Frankfurt zurüdzuziehen!!!

Berschiedene Officiere wollten an jenem Lieutenant eine gewisse Raivetät bes Benehmens bemerkt haben und hieraus Schlüsse auf den Umstand ziehen, daß gerade er zur Ueberbringung des delicaten Austrages vom Prinzen Bilhelm auserwählt worden war. Thatsache ist, daß besagter Lieutenant ganz unbefangen und gewissermaßen als Curiosum einigen Officieren des Hauptquartiers erzählte, in Beglar hätten die preußischen Gendarmen mit einem zurückgebliebenen badischen Oragoner in cordialster Beise fraternisirt und denselben versichert, den Badensern geschähe ja burch die Preußen nichts Böses!")

Auf obige Meldung — bieselbe erfolgte wie erwähnt am 6. Juli — wurde sofort Seitens des Obercommando's der im Hauptquartier befindliche badische Major &r a u s, Souschef des Generalstabs, abgesandt, um über die unbegreisliche Retirade nähere Erkundigungen einzuziehen.

<sup>\*)</sup> In naher Berwandtschaft mit dieser Aeußerung steht ein an das Commando ber 3. Schwadron des 1. großherzoglich hessischen Reiter-Regiments eingesendeter Bericht bes hessischen Lieutenants Zimmermann, d. d. 21. Juli, welcher dem Hauptquartier zur Einsicht mitgetheilt wurde und wörtlich also lautet:

<sup>&</sup>quot;Der gehorfamft Unterzeichnete erfuhr am 20. Juli in Miltenberg von seinem Quartierträger, dem tonigl. baperischen Rotar Rraft, daß einer der zwei Lage zuvor bei demselben einquartierten gr. badischen Officiere vom Stabe Sr. hoheit des Brinzen Bilhelm von Baden die Aeußerung gethan habe: "So lange die Badenser in Miltenberg seien, brauchten die Bürger teine Angst zu haben, daß es in der Stadt zu einem Gesechte tomme, sie thäten den Preußen nichts und die Preußen thäten ihnen auch nichts." (11)

<sup>&</sup>quot;Der Rame des betreffenden Officiers ift dem Unterzeichneten entfallen.

Bimmermann, Lieutenant."

Die demselben ertheilte schriftliche Instruction ift, wie noch einige andere für unseren 3wed bedeutungsvolle Documente, aus den Acten spurlos verschwunden.

Deren Inhalt ift indeffen ein auf andere Beise sehr leicht nachweisbarer und konnte nach den gegebenen Berhältnissen auch nur dahin lauten, daß das höchste Erstaunen über die Rückbewegung ausgesprochen und gleichzeitig darauf hingewiesen wurde, wie jest die beiden andern im Rückmarsch befindlichen Divisionen durch die Badenser am linken Flügel völlig preisgegeben seien und namentlich die zwischen Alsseld und Hersfeld berumschwärmende Reservereiterei dem Feinde geradezu in die Hände geliefert werden könne.

Ferner ward das Befremden darüber tundgegeben, das die Meldung einer so wichtigen ohne und wider allen Befehl vorgenommenen Aenderung nicht von irgend welcher schriftlichen Motivirung begleitet gewesen sei.

Mündlich ertheilte Prinz Alexander dem Major Kraus die weitere Instruction, den Prinzen Wilhelm nöthigenfalls zu bedeuten, daß er seines Commando's enthoben würde, falls er nicht augenblicklich gehorche.

Prinz Wilhelm befand sich zu jener Zeit bereits in Frankfurt und von dort aus richtete er denn eine etwas unklare schriftliche Meldung an das Armeecorps-Commando, die wir in ihrem Wortlaut dem Publikum nicht vorenthalten wollen:

"Frankfurt, den 6. Juli 1866.

Abgegangen um 1/26 Uhr Abends.

"Das Commando der zweiten Division meldet, daß am 5. d. M. eine concentrirte Stellung bei Busbach bezogen wurde, um die Punkte Beslar und Gießen zu beobachten, deren Besehung") zu Zersplitterung der Kräfte geführt haben wurde. Um 6. wurde sodann eine Auftellung bei Bilbel hinter der Ridda bezogen.

"Die Dislocationslifte vom 6. b. M. ift angeschloffen.

Der Divifions-Commandeur :

Bring Bilhelm von Baben."

<sup>\*)</sup> Bir werden weiter unten berichten, wie allerdings eine Befegung jener Stabte erfolgt ift!

Wir machen hierbei zunächst auf die Unterlassung einer jeden Motivirung für den in der Meldung nur mit dem Börtchen "sodann" vermittelten Rückzug ausmerksam und fügen für den mit den geographischen Berhältnissen nicht näher Vertrauten bei, daß Bilbel etwa 7 Stunden auf der südlichen Straße von Bugbach nach Franksurt zu liegt, nicht ganz drei Stunden von letzterer Stadt entsernt.

Die anfänglich vermiste Motivirung tam indessen in einer zweiten, nicht minder auffallenden Meldung nach. Dieselbe ist datirt "Frankfurt, am 7. Juli, 5 Uhr Früh" und berichtet Folgendes:

"Der Commandant der zweiten Division hat die Ehre hiermit zu melden, daß er seinen Marsch nach Bilbel zu etwaiger Aufnahme der durch das Fuldathal sich repliirenden Divisionen des Armeecorps dadurch motivirt glaubt, daß in seiner Front und beiden Flanken — vom Feinde weder etwas zu vernehmen noch zu sehen war (!!)

"Dagegen lauteten bie Rachrichten (?) dahin, daß bereits feindliche Abtheilungen bis Brüden au einerseits und Rüdesheim andererseits vorgeschoben waren.

(Diese angeblichen "Nachrichten" hatten also nur von Orten gesprochen, welche zu jener Zeit gar nicht im Bereiche der Operationen bes achten Armeecorps liegen konnten.)

"Da somit (wir bitten im Vergleich zum Borhergehenden auch dieses logische Wörtlein zu beachten) an ein Halten der ohnehin sehr schwer zu vertheidigenden Stellung Gießen-Westlar nicht gedacht werden konnte, wohl aber ein Abdringen von der Hauptstraße nach Frankfurt und von den Silfsmitteln sehr möglich erschien und vermuthet werden konnte, daß das Armeecorps sich mit königl. baherischen Truppen vereinigen werde, somit ein Zwischenraum von Imal 24 Stunden zwischen dem Corps und der zweiten Division, entstehen würde, so hielt der Commandant desselben es für nöthig — sich dahin zu wenden, woher etwa der Feinderwartet werden konnte. (Woher er aber natürlich nicht kam, in welcher Beziehung die "Rachrichten" jedenfalls sehr trügerische gewesen sein müssen!)

"Auf hohen Befehl erfolgt soeben der Bormarsch auf Friedberg." (Friedberg liegt drei Stunden nördlich von Bilbel. Major Kraus, auf welchen wir nachher zuruckommen werden, hatte nämlich nach langem Suchen den Prinzen Bilhelm zu Frankfurt endlich gefunden und ihn mit der Stimmung des Hauptquartiers bekannt gemacht.)

Die Meldung ichließt nach den obigen Gagen mit den Borten:

"Unsere Vorposten wollen bei Bonames feindliche Patrouillen gesehen haben — ich glaube, daß dies unmotivirt ift.

Der Commandant der 2. Divifion Bring Wilhelm von Baden."

Wir haben wohl nicht nöthig zu versichern, daß wir in diesem ganzen seltsamen Machwert nur die lette Bemertung zu unterschreiben gewillt wären, daß nämlich Prinz Wilhelm nicht allein glaubte, sondern genau wußte, daß bei Bonames — Sisenbahnstation zwischen Bilbel und Frankfurt — zu jener Zeit nicht plöglich feindliche Patrouillen sein konnten und man könnte bei der fühlbaren "Absicht" dieser wenig sein angebrachten Bemerkung "verstimmt" werden, wenn man nicht von Gefühlen weit stärkerer Art erfüllt wäre!

Alle anderen Aussührungen der citirten Meldung leiden an einer so unlösbaren Unklarheit, daß man kaum glauben könnte, dieselben seien im Zustande vollen Bewußtseins zu Papier gebracht worden.

Aber gerade die große Ungeschickleit, welche sich durch die Abfassung aller derartigen Entschuldigungen Seitens des badischen Prinzen
hindurchzieht, hat insofern ihr unverkennbar Gutes, als sie uns unsere Deductionen wesentlich vereinsacht und erleichtert.

Bahrend Prinz Bilhelm sich also vorgeblich beshalb zuruckgezogen hatte, weil er vom Feinde nichts sah, aber nichtsbestoweniger an eine Bertheidigung der ihm zur Bewachung überlassenen Städte nicht benten konnte, sich daher dorthin wandte, woher et wa der Feinder wartet werden konnte u. s. w. u. s. w. — währendbessen hat der-selbe Prinz dem österreichischen Militärbevollmächtigten am deutschen Bunde, dem Generalmajor Packenh zu Frankfurt, vielfach neue und ganz andere Mittheilungen über den Grund seines Rückzuges gemacht.

Auf den total unerwarteten Einzug des Prinzen Wilhelm in Frantfurt begab sich der letztgenannte Officier nämlich alsbald in dessen Hotel und machte von der hierauf stattgehabten interessanten Conferenz umgehend- noch am 6. Juli Abends — schriftliche Meldung in das Hauptquartier des achten Armeecorps. her nicht auf directen Befehl, sondern nur im Sinne der ihm Mulgemeinen (!) ertheilten Instruction geschähe, welche dahin laute, daß er

ch vor überlegenen Kräften zurückziehen und nöthigenfalls bei Frankfurt durchschlagen solle!"

(Abgesehen davon, daß der lette Sat als eine reine Erfindung erscheint, waren aber doch nach des Prinzen Wilhelm eigener Meldung gar keine feindlichen Kräfte überhaupt bemerkbar gewesen und ist bei seinem eigenmächtigen Schritt somit jedenfalls die "im Algemeinen ertheilte Instruction" nicht maßgebend gewesen.)

Beneralmajor Paceny entnahm aus dem Gefprach ferner :

"daß Prinz Wilhelm die Absicht habe, ichon morgen (7. Juli) die Auftellung bei Bilbel zu verlaffen und sich auf das linte Mainufer zurüdzuziehen, ja daß felbst aus seinen Aeußerungen hin sichtlich der Bedrohung der badischen Landes grenzen (!!!) und ber dadurch nothwendigen Sicherung sich ihm (Packent) die Bermuthung der Absicht eines weiteren Rückmarsches aufdrängte."

Den Bemühungen des Herrn Padenh "gelang es — dessen Bericht zufolge — nicht, den Prinzen Wilhelm von dem beabsichtigten Ruckzug hinter den Main abzubringen. Er wolle sich's noch überlegen und sich dann entscheiden, beifügend, daß ihm an der Sicherung (!) seiner Truppe mehr liege, als an der Existenz Frankfurts, und daß er seinem allerhöchsten Herrn gegenüber schon die Verantwortung übernehmen werde!")

In der Nacht vom 6. auf den 7. Juli traf indessen Major Rraus mit den energischen Beisungen aus dem Hauptquartier bei dem Prinzen ein, nachdem Ersterer aus Friedberg um 6 Uhr 5 Minuten Abends in das Hauptquartier folgende Meldung hatte abgehen lassen:

<sup>\*)</sup> Prinz Wilhelm konnte in die fer Beziehung allerdings völlig unbesorgt sein, wie wir dies später noch sehen werden. (Leider ift uns zu einem Beweise an gegenwärtiger Stelle der Wortlaut eines gewissen, höchst bedeutungsvollen Telegramms entgangen, welches nur mit den, indessen sehr leicht zu verstehenden, Anfangsbuchstaben des Ramens und der Würde des Absenders unterschrieben war. Prinz Wilhelm, für welchen allein diese Andeutung bestimmt ist, möge hierans ersehen, wie gut wir unterrichtet sind, wenn wir genau wissen, wie weit in jenem Telegramme von einem Rüczug die Rede war!!)

"Soeben hier angelangt, erfuhr ich, daß die zweite Division heute. Nacht theils mit Eisenbahn (!!), theils marschirend gegen Frankfurt zurud sich zog.

"Herr Regierungsrath Trapp (der oberste Verwaltungsbeamte jenes Bezirks), zu dem ich mich verfügte, konnte mir keinerlei Auskunst über den Grund dieser Rückwärtsbewegung geben, da nach den Kundschaftsnachrichten weder von Gießen noch Wehlar größere seindliche Truppenabtheilungen im Anmarsche sind.

"Ich kann den Grund dieser Ruckwärtsbewegung nur (!) in einer Bedrohung von Mainz oder Frankfurt von dem Rheine her finden, und da ich hier nirgends Aufklärung darüber erhalten kann, so folge ich sofort der badischen Division, um nach Maßgabe der Berhältniffe sie zu einer Borwärtsbewegung gegen Friedberg zu bestimmen."

Die mündlichen Auseinandersetzungen des gewissermaßen mit der Diogeneslaterne nach dem Prinzen Wilhelm herumgeirrten badischen Majors Kraus, dessen Entsendung zu seinem eigenen Commandeur in einer so kritischen Sache ein ehrendes Zeugniß gerechten Vertrauens war — diese Auseinandersetzungen und die Bemerkungen des Prinzen Wilhelm hierzu sind uns selbstredend nicht zur näheren Kenntniß gekommen. Der Prinz mochte indessen allmälig die unauslöslichen Widersprüche, zu denen ihn ein böses Gewissen nach und nach gebracht hatte, einsehen und so ist es denn in der That dem Major Kraus, resp. dessen sicherlich sehr ad hominem gehenden Vorstellungen im Verein mit anderen äußeren Einslüssen gelungen, den bereits auf dem offenbaren Wege in die He im at begriffenen Prinzen — es waren zu diesem Vehuse sogar schon Vorbereitungen auf der von Frankfurt nach Heidelberg sührenden Main-Reckar Bahn getroffen worden — zum sch ein baren Gehorsam zurückzubringen.

Bevor wir nun im weiteren Verlauf unserer Schrift bieses Wort, scheinbar" näher motiviren, wollen wir noch mit einigen Worten ber eben erwähnten anderen Ginfluffe gebenken, welche wohl unterstüßend auf die Umkehr einwirkten.

Bor Allem richtete nicht allein der Bundestag, sondern auch Prinz Carl von Bayern — auf eine ihm gemachte telegraphische Meldung der Retirade durch den bahrischen Bundestagsgesandten von Schrent — am 7. Juli an den Prinzen Bilhelm den telegraphischen Befehl zur sofortigen Umtehr in die besohlene Position. Bestimmender als diese Beisungen "von

Oben" waren aber vielleicht noch die Erfahrungen, welche Prinz Wilhelm bamals in Frankfurt "von Unten her" machen mußte. Während sich nämlich die dortige in größter Aufregung besindliche Bevölkerung im ersten Augenblicke die wahren Ursachen der ebenso unberhofften als unheilverkundenden Rückehr der Badenser nicht zu erklären vermochte, gebührte der zu jener Zeit noch nicht unterdrückten "Neuen Frankfurter Zeitung" das entschiedene Verdienst, daß sie, sosort über die eigentliche Sachlage unterrichtet, freimuthig und offen das Versahren des Prinzen Wilhelm an den Pranger stellte, ") wodurch selbstverständlich die in einer, wie die Folge

Frankfurt, 6. Juli. Prinz Wilhelm von Baden erklärte heute, unter den gegenwärtigen Umständen die weitere Mitwirkung der badischen Truppen bei der Bundesarmee versagen zu muffen. Als den braven Truppen dies verkundet wurde, erzeugte es solchen Unwillen, das Soldaten ihre Degen und Gewehre zerbrachen und ihren Abscheu über diesen Abfall vor dem Feinde laut aussprachen. — Rachschrift vom 7. Juli Morgens. Gegen Abend haben andere Cinfluffe wieder die Oberhand gewonnen und eine Aenderung der früheren Entschlüffe zur Folge gehabt. Die badischen Truppen bleiben wieder mit dem Bundesarmeecorps vereinigt und haben ihre Vorposten wieder vorgeschoben.

Grantfurt, 7. Juli. Bon einem im Gelde ftebenden badifchen Militar, der im "Ramen Bieler" schreibt, erhalten wir folgende Mittheilung: "Bilbel, 7. Juli. Ihr Abendblatt von geftern brachte eine Rachichrift über eine Erklarung des Bringen Bilhelm von Baden , die mir weder beftätigen noch beftreiten tonnen. Entgegentreten muffen wir aber ber Behauptung, daß bei une ein Berbrechen von Degen oder Gewehren vorgetommen ift. Bei unferer Brigade find wenigstens folche Dinge nicht vorgetommen, wenn es auch tagt in unferen Ropfen, warum wir fo ploglich die uns angewiefene Rampflinie des 8. Corps geräumt und hierher jurudmarichiren mußten. — Dit Rachrichten, daß Mannheim durch Preugen befest, Baden felbft bedroht ift, follte mohl ein Borgeben be mantelt werden, welches die Ehre des badifchen Bolts und feiner Armee für immer in dem galle ichmer geschädigt haben murde, wenn es den Breugen beliebt batte, die geräumten Blage einzunehmen und im Ruden unferer heffischen und murttembergifden Rameraden bas erfte Begegnen der Bundestruppen in eine fichere Rieberlage umzuwandeln. Sagen Sie der deutschen Lesewelt, daß die badischen Truppen ihre Baffen nur darum nicht brachen, um die gaben des fchandlichen Berrathe ju durch. hauen , womit Bluntichli und fonftige preußische Belfershelfer die Unabhangigfeit des badifden Boltsftammes umgarnen. Man tonnte uns im Biderfpruche mit unfern Reigungen die preußische Livree aufzwingen, man wird aber nie die Rluft zu überbruden . im Stande fein, die uns von den Unterdrudern unferer Boltofreiheit auf immer icheidet.

<sup>\*)</sup> Wir geben bier beispielsweise einige abgeriffene Proben, nachdem bon dem genannten Blatte die Thatsache iconungelos publicirt worden war :

zeigte, außerst begründeten schlimmen Ahnung versirende Frankfurter Bürgerschaft nur noch mehr alarmirt werden konnte.

Es fam beshalb zu lauten, sehr beutlichen Demonstrationen und diese mögen denn wesentlich mitgewirkt haben, daß der Prinz die dem österreichischen Generalmajor Packeny gegenüber abgegebene fortwährende Weigerung zum Sintritt in den Gehorsam aufgab und damit den nicht mißzuverstehenden Aundgebungen aus den Areisen des Volkes dasjenige Gewicht beilegte, das er den bloßen Vernunftgründen Packeny's versagt, dem er ja ausdrücklich schon damals die "Existen zu Frankfurts als nicht maßgebend für seine Schritte bezeichnet hatte.

Sollte jene nachträglich besonders auffallende Aeußerung am Ende gar im Zusammenhang stehen mit einer etwaigen vorherigen Kenntniß der preußisch en Plane wider die alte herrliche Kaiserstadt?!

Rur die Zukunft wird im Stande sein, diese Frage in ihrer ganzen Tragweite zu beantworten!

Pring Wilhelm fah fich also unter dem unabwendbaren Drang der Berhältniffe zur Umtehr nach Friedberg genöthigt.

Am 10. Juli ward nun aus dem Hauptquartier des Armeecorps, Bornheim, ein Operationsbesehl erlassen, in dem hinsichtlich der Badenser bestimmt war:

"Die zweite Division wird ein Bataillon und zwei Geschüße auf ber Gisenbahn bie Bugbach und Gießen vorschieben und feindliche Abtheilungen, welche sich dort sestgeset haben sollten, vertreiben. Ueber ihre Fortschritte und Nachrichten ist Meldung zu erstatten."

Dieser Operationsbefehl, welchem in seiner Totalität die Absicht zu Grunde lag, die bei Kissingen schwer bedrohten Babern durch eine Borwärtsbewegung zu unterstüpen und — was die Badenser anlangte — ben Feind durch Bedrohung in seiner Flanke und in seinem Rücken von weiterem energischen Borgehen wider das 7. Armeecorps abzuhalten, resp.

<sup>—</sup> Betonen Sie es insbesondere der Bevölkerung von Frankfurt, deren herzliche Aufnahme uns als Bürgschaft ihrer Sympathien unvergeßlich bleiben wird, daß nicht minder als wir unsere braven und ehrenhaften Officiere, für welche wir unser Leben gerne in die Schanze schlagen, die Schmach dieses eigenmächtigen Rückzuges tief empfinden, möge er das Product der Feigheit oder des politischen Unverstandes sein. Einer für Biele des Garde-Grenadier-Regiments."

ihn hierin wenigstens zu schwächen — auch dieser Befehl wurde von dem Prinzen Wilhelm einfach nicht befolgt und dies in einem ebenfalls aus den Corpsacten verschwundenen Telegramm mit angeblichen Bewegungen bes Feindes zu motiviren gesucht.

Der Befehl ist barauf an demselben 10. Juli telegraphisch wiederholt worden, und so erfolgte denn am anderen Tage d. d. Eschersheim, 11. Juli, 6 Uhr Abends, nachstehende Meldung:

"Das Divisionscommando meldet, daß die mit Tagesbefehl (soll boch wohl heißen, Operationsbefchl!) Rr. 12 angeordnete Entsendung von einem Bataillon und zwei Geschüßen bis Buybach und Sießen heute Früh mit Tagesanbruch abging, nachdem ungenügendes Fahrmaterial und ungünstige Berladestellen zu Vilbel langen Aufenthalt veranlaßt baben.

Da die Gisenbahn bei Bupbach am 8. dieses auf diesseitigen Befehl unbrauchbar gemacht und noch nicht wieder hergestellt worden ist, konnte nur bis dahin vorgegangen werden.

Nirgends wurde auf preußische Truppen gestoßen und auch Gießen ift zur Beit unbesetzt und es wurde dortiger Telegraph durch einen Beamten wieder in Bewegung gesetzt.

Der Commandant der Referve - Reiterei wurde rechtzeitig von der Entjendung des Detachements benachtichtigt.

Das Detachement rudte um 12 Uhr wieder in feine Standquartiere ein.

Der Divisions - Commandant :

A. B.

Der Chef des Generalftabes: Reller, Oberft."

Auch hier ift nur der Schluffat, welcher die nicht im Befehl vorgesehene überaus rasche Rudfehr in die Standquartiere constatirt, flar. Im Uebrigen gibt dieselbe dunkle Fassung, wie früher, auch hier zu gerechten Bedenken Anlaß.

Nach dem verhängnisvollen "langen Aufenthalt" in Vilbel, von bessen eigentlichen Triebsedern wir, als von Vermuthungen absehen müssen, ist eine Truppe mit Tagesanbruch nicht allein bis Busbach, sondern auch — expressis verbis — bis Sießen abgegangen.

Gleich darauf wird aber diese Angabe wieder zuruckgenommen und im Widerspruche mit derselben reseriet, es sei in der That nur bis Bugbach vorgeruckt worden.

Das Merkwürdigste ist aber der Grund, der hierfür angeführt wird, daß nämlich die Eisenbahn zerstött sei!! Man muß, um dies richtig würdigen zu können, zunächst wissen, daß Bußbach von Gießen etwa drei Wegstunden entsernt ist, daß sonach eine Eisenbahn zur Erreichung letzterer Stadt gar nicht nöthig war, falls man dieselbe ernstlich erreichen wollte, daß es aber außerdem ein geradezu unbegreissicher und unverzeihlicher tactischer Kehler, daß es — man verzeihe uns den Ausdruck — geradezu ein Wahn sinn gewesen wäre, in eine Stadt mit der Eisenbahn zu sahren, von der man durchaus keine sichere Kunde hatte, ob und in wie weit dieselbe vom Feinde bedroht oder inzwischen gar occupirt war.

Es sieht dies jeder Laie ein und in den maßgebenden militärischen Kreisen war man damals noch der Ansicht, Prinz Wilhelm befinde sich hinsichtlich aller feindlichen Operationen in vollkommenster Unwissenheit.

Lautet also auch biese Melbung des Prinzen in sich selbst widersprechend, so find wir doch in der glüdlichen Lage, aus sehr guter und zu-verlässiger Quelle über den Aufenthalt der Badenser in Gießen einige uns nachträglich zugekommene Nachrichten zu geben.

Dieselben beziehen sich indessen nur auf die erste Expedition — vor dem geschilderten Rückzug nach Franksurt — und von einem zweiten Einrücken haben wir niemals etwas gehört, so daß also in der widersprechenden Meldung die letztere Mittheilung, bei der das Nicht einrücken in Sießen mit der von Butbach aus zerstörten Siseben allgemein auf, daß die richtige zu sein scheint. Damals siel es in Sießen allgemein auf, daß die dort am 2. Juli eingezogenen Badenser zwei volle Tage daselbst verweilten, ohne sich irgend welche nähere Localkenntnisse, etwa durch Befragung der über die dortige Segend stets sehr genau instruirten Behörde, zu verschaffen. Erst nach Berlauf zweier Tage, am 4. Juli, wurde von einem Seneralstabs. Officier bei der Behörde officiell angefragt, ob preußische Truppen im benachbarten Kreise Behlar lägen.

Es wurde bemfelben hierauf die feste Berficherung ertheilt, daß in Beglar nur einige Krante befindlich seien, aber in Begdorf (bei Siegen) etwa 120 Jäger und Pionniere sich aushielten; Diefelben,

welche schon öfter die mit sehr fühlbarer Anwendung des Kriegebrauches ausgeführten Streifzüge nach Beplar, Bupbach, Gießen und Umgegend unternommen und die Beisung hatten, beim Herannahen der Bundestruppen die Deup-Gießener Bahn zu zerftören.

Der badische Generalstabs' Officier befahl hierauf, daß Seitens ber Behörde der Rreis Beglar noch mals ausgekundschaftet werden solle, welchem Besehl durch zuverläffige Policisten sofort entsprochen wurde. Abends spät meldeten diese, daß keine preußische Truppen angekommen seien. Trogdem entstand schon vor deren Rückunst unter den Badensern ein Lärm, die Preußen seien im Anrücken, worauf die Lahnbrücke, wenn auch in möglichst ungenügender Weise und nota bene! auf der zufällig falschen Seite — nach Gießen zu — verbarrikadirt wurde!

Die sammtlichen militärischen Maßnahmen sahen überhaupt auf eine auch für den Laien verständliche Beise mehr einer Spielerei, als wirklichem friegerischen Ernste ähnlich und haben dies badensische Officiere selbst, mit deutlichem Ingrimm, zu verstehen gegeben! Wie natürlich, sah denn auch weder an diesem, noch an dem folgenden Tage (5. Juli) irgend Jemand einen Preußen, worauf denn der früher geschilderte Rückzug erfolgte, welchem Prinz Wilhelm sofort beim erst en Lärm mit seinem Generalstab und der Kriegscasse vorausgeeilt war.

Ein genaues Durchsuchen der Gegend, das Vorrücken einer Spige 2c. hat nicht stattgefunden und in Gießen war deshalb schon damals die Meinung allenthalben verbreitet, Baden habe für sich Frieden mit Preußen geschlossen und Prinz Alexander sei "verrathen und verkauft."

Man wurde in diesem Glauben umsomehr bestärtt, als man erfuhr, daß die in Besborf stationirten, oben erwähnten 120 Jäger und Pionniere während des kurzen Aufenthalts der Badenser in Bestar — am 1. Juli — in den dortigen Dom gestüchtet seien, aber von jenen nicht im Geringsten behelligt worden seien.

Es circuliren über die Motive diefer That fache die merkwürdigften Gerüchte, beren Begründetsein sicherlich noch untersucht resp. sestellt werden wird. Als Factum ist aber ferner jest schon anzusehen, daß jenes im Dom nicht ausgehobene "fliegende Corpse die überaus oberflächliche Beschädigung, welche die Badenser damals an der Beslarer Bahn vornahmen, mit Leichtigkeit alsbald repariren und somit ihre Streifzüge fortsehen konnte.

Im Verlaufe der späteren Begebenheiten haben auch Referate preußischer Soldaten wesentlich dazu beigetragen, jenen Glauben an stattgehabten Verrath bei den Bewohnern Gießens zu bestärten. Erstere erzählten nämlich dort, bei Aschaffen burg hätten die Badenser Gelegenheit zum Feuern gehabt, hievon aber keinen Gebrauch gemacht, in einem Treffen in der Taubergegend seien die Badenser vorsählich vier Stunden zu spät auf dem Rampsplag erschienen, ein anderesmal in der Maingegend seien sie — die Preußen — im Bezrisse gewesen, den Rückzug anzutreten, weil ihre Verluste dies zur gebieterischen Rothwendigkeit gemacht hätten, da plöglich wäre auf Seiten der Badenser Prückzug geblasen worden, worauf dann preußscherseits einsach in deren Position vorgerückt worden sei!

Doch um nicht weiter, aus der Chronologie zu fallen, muffen wir hinfichtlich jener zulest erwähnten Borfalle einstweilen auf Späteres verweisen und zu der Reihenfolge der Thatsachen zurudkehren.

Bei dem Treffen in und um Aschaffenburg waren die Badenser, welche an den betreffenden Tagen — 13. und 14. Juli — per Eisenbahn über Franksurt und Darmstadt nach Babenhausen und Umgegend gezogen worden maren, nicht betheiligt.

Es verdient indessen hier Berücksigung, daß, als am Morgen des 14. Juli vor Aschaffenburg blutig getämpst wurde, der hessische Oberslieutenant Möller auf eigene Faust eine auf der Chaussee zwischen Babenhausen und Aschaffenburg — etwa zwei die drei Bataillons stark — lagernde badische Abtheilung dringend um Unterstügung ansprach, demselben hierauf Seitens des commandirenden Officiers, den er mit der Oringlichseit der Sache, durch Mittheilung einer Depesche aus Aschassendurg bekannt gemacht, eine abschlägliche Antwort mit dem Bemerken zu Theil wurde, es sei den badischen Truppen kein Befehl zur Betheiligung am Kampse zugekommen!!

Auch hat der im Hauptquartier befindlich gewesene, früher bereits mehrsach genannte badische Major Kraus an demselben Morgen des 14. Juli jenem badischen Commandeur den Bunsch zum Vormarsch ausgedrückt, aber ebenfalls die Antwort erhalten, Prinz Bilhelm habe keiner-lei Befehl hiezu ertheilt und von diesem habe man allein Besehle entgegenzunehmen! Conderbar, daß man auf derfelben Seite, auf der man doch bisher von militärischem Gehorsam und von der Respectirung

i.

positiver Befehle nicht sonderlich viel zu halten schien, in dem einzigen Falle, in dem ein tüchtiger General einen Besehl nicht erst abwartet, sobald es sich nämlich um rasche Silse in fritischen Momenten handelt, daß gerade in diesem alleinigen Falle, in dem ohne Besehl gehandelt werden muß, die Seilighaltung der Besehle soweit getrieben wurde, daß man vorgab, Richts ohne Beschl thun zu wollen, während man sich doch seither überzeugen konnte, wie man sich gar nicht gescheut hatte, nach Belieben direct gegen Besehl zu handeln!

Wie ganz anders ware — um in einem Beispiel aus der jungsten Kriegsgeschichte für tausend frühere zu reden — der Ausgang der Schlacht von Magenta und hiedurch vielleicht des ganzen italienischen Krieges gewesen, wenn der Marschall Mac Mahon, anstatt zu rechter Zeit ohne Befehl vorzugehen, im entscheidenden Momente mit einer gleichen Ausrede gekommen ware?!

Wie die Sachen aber nun einmal lagen, wurden die Truppentheile des achten Armeecorps aus Aschaffenburg verdrängt und einige kleinere preußische Abtheilungen rückten am Nachmittag in Stockstadt — der von Aschaffenburg nächstgelegenen Sisenbahnstation gegen den hessischen Odenwald — ein, was durch eine auf directen Befehl des Prinzen Alexander vorgenommene äußerst fühne Necognoseirung des badischen Lieutenants Marschall constatirt wurde, der sich und seine drei Begleiter damals nur durch die größte Geistesgegenwart von der drohenden Gesangenschaft errettete.

Prinz Alexander ertheilte hierauf gegen 6 Uhr Abends dem Prinzen Wilhelm von Baden auf dem Bahnhof zu Babenhausen den bundigen Befehl, die Preußen aus Stockstadt zu vertreiben, und fuhr Ersterer hierauf mit einem Buge Verwundeter nach dem Hauptquartier Dieburg ab, um dort die weiteren Diepositionen treffen zu können.

Iener Befehl, deffen Ausführung Prinz Wilhelm ausdrücklich zugesagt hatte, wurde von demselben einfach unberücksichtigt gelaffen.

Die Preußen sesten sich beshalb Angesichts der Badenser auf dem linken Mainuser fest und konnten auf diese Beise dem achten Armeecorps mit Leichtigkeit nachrücken, so daß das am 15. Juli von Dieburg nach Groß-Umstadt (im hessischen Odenwald) weitergerückte Hauptquartier in der Nacht vom 15. auf 16. Juli gegen zwei Uhr alarmirt und sofort nach

Michelstadt in Bewegung gesett werden mußte, weil reitende Gendarmerie die Meldung von in nächster Rähe herumschwärmenden preußischen Batrouillen überbracht hatte! —

Den zweitägigen Gesechten bei Afchaffenburg solgte dann die Ervebition durch den Obenwald über Groß-Umstadt, Richelstadt, Amorbach, Balldurn, Tauberbischofsheim 20., um auf Besehl des Prinzen Carl die Bereinigung mit dem baherischen Armeecorps "zwisch en Burzburg und Uffenheim" zu bewertstelligen.

Bir treffen in Berfolgung dieser Route die Badenser hier zum Erstenmale in Activität und zwar zu Sundheim, auf deffen Hochebene bie badische Division eine in strategischer Hinsicht ausgezeichnet gunftige Situation hatte, um den Feind bei dem Heraustreten aus dem Odenwald zu erwarten, beziehungsweise daran zu verhindern.

Leider fehlte es aber bei Lojung dieser Aufgabe, trog der guten Haltung der Truppe, an der doch mohl wiederum lediglich dem Commandanten zur Last fallenden nöthigen Energie und bezüglich des in der "Karlstuher Beitung" so vielgerühmten Tressens bei Hund heim zwischen den Badensern und Preußen können wir uns des Gedankens nicht entschlagen, daß Lestere das Misverständniß, auf Badenser geschossen zu haben, sehr rasch einsahen, denn troß gezogener Kanonen und Jündnadelgewehre weist die officielle Berlustliste Badens, die unter den obwaltenden Berhältnissen sicherlich nicht zu wenig angibt, von der ganzen 10,000 Mann starken badischen Division nur solgende, ganz unverhältnismäßig geringe Berluste auf:

Todt: 3 Officiere, 1 Unterofficier, 9 Solbaten —

Berwundet: 3 Officiere, 2 Unterofficiere, 51 Mann -

Bermißt: 4 Unterofficiere und 19 Soldaten -

im Ganzen waren also nur 92, schreibe zwei und neunzig Mann in Mitleibenschaft getommen, was — wie gesagt — zu ben Berlusten ber übrigen im Rampf gewesenen Truppen außer allem und jedem Berhaltniß steht!

Daß es an bitteren Bemerkungen in den übrigen Theilen des Armeecorps über dieses Resultat nicht fehlte, läßt sich denken. Wir haben indessen hiezu nur die eine Bemerkung, daß das Blut eines jeden geopferten braven badischen Soldaten gegen den Prinzen Wilhelm zum himmel schreit, wenn dieses Blut in der That nur zum Schein, zur Täuschung der Bundes genoffen vergossen worden ist!

Nicht verfolgt, sondern durchaus ungestört zog sich die zweite Division hierauf nach Rühlsheim zurück und überließ dem angeblichen Feinde, mit Preisgebung des fehr wichtigen Punktes Wertheim, das Schlachtfeld.

Nicht ohne Bedeutung erscheint uns nun ein Telegramm, welches ber Großherzog von Baben nach jenem Treffen und zwar bereits ben folgen ben Tag, am 24. Juli, an seinen burchlauchtigsten Bruber, den Prinzen Wilhelm, richtete und welches also lautet:

"Bring Bilhelm von Baden in Bertheim.

"Aus Preußen wird ein Zusammenstoß preußischer und badischer Truppen bei Hundheim gemelbet. Bitte umgehende Antwort, ob das wahr ist? Sind noch feine Anordnungen vom Ober-Commando wegen Baffenruhe getroffen?

Friedrich."

Es ift gar nicht zu verkennen, daß diefes Telegramm bes Großherzogs von Baden, dem hiernach querft und zwar fehr rafch ber Bufammenftoß "aus Breugen" gemeldet worden ift - auf welche Beife? ist bei den total gestörten Verbindungen jener Tage schwer zu errathen, benn das Telegramm ist am 24. Juli schon um 6 Uhr 35 Minuten Früh aufgegeben worden, nachdem am 23. Juli erft das Treffen stattgefunden hatte und dies doch auch vorher nach Preußen hätte gemeldet werden muffen, ober follte "Breußen" hier vielleicht gleichbedeutend fein mit "preußischem Sauptquartier" (?!) - - wir bemerkten oben, es fei nicht zu verkennen, daß jenes Telegramm geradezu in einem Buftande ungläubiger Bermunderung über ein Treffen amischen Badenfern und Preußen abgefaßt worden ist und wir muffen es hiernach dem Lefer überlaffen, ob er in feinen Combinationen fo weit geben will, zu befürchten, bag auch auf Seiten bes babijchen Fürften felbft mahrend bes Rrieges der Schwiegersohn den Bundesgenoffen ichweigen hieß?

Der Umstand, daß es eigentlich nur einer drohenden Militarrevolte zuzuschreiben war, daß Baden — wenn auch erst'in der zwölften Stunde — der Suche des Bundes folgte, die plötzliche Rückziehung der badischen Truppen aus den Reihen der noch im Ariege befindlichen Baffenbrüder, der sofortige Ministerwechsel in Baden, sowie end-

lich ber ebenfalls so sehr beschleunigte Austritt aus bem Bunde und die fast gleichzeitig von der "Karlsruher Zeitung" constatirten Bemuhungen der badischen Regierung, mit dem siegreichen Preußen in bundesgenossenschliche Allianz zu treten, sind leider keine Momente, welche zur Entkräftung jenes Verdachtes irgend welchen Anlaß bieten können!

Borläufig verfolgen wir die badifchen Truppen nach 2Berbach.

Aus dem Sauptquartier Cauberbischofsheim war doto. 23. Juli folgender Operationsbefehl erlaffen worden:

"Das Armeccorps sammelt sich morgen, ben 24. Juli, in einer concentrirten Stellung, um bereit zu sein, entweder dem von Balldurn und Miltenberg anrudenden Feinde entgegenzutreten, oder eine Operation in seinen Flanken auszuführen.

"Die zweite Division marschirt von ihrer Aufstellung bei Kühlsheim zurud, schlägt die Richtung über Hochhausen, Werbach und Werbachhausen ein und lagert bei Brunnthal und Werbachhausen; Hochhausen und Werbach werden von ihr besetzt."

Die Preußen, welche aus leicht erklärlichem Grunde gewöhnlich ihren Hauptangriff bahin richteten, wo die Badenser standen und dadurch dann auch deren Position, die sie stets rasch einnahmen, zu der wichtigsten machten, haben hier ein Feuer, jedoch nur mit einigen Geschützen, von den jensseitigen Höhen auf die zweite Division eröffnet.

Daß einige Granaten, welche dabei offenbar nur als Avertissement für den Rückzug herübergeschickt wurden\*), zufällig trasen, lag wohl nicht in der Intention der Absender, denn auch die hierauf publicirte Verlustliste weist nur 7 Mann als todt — und mit allen Gesangenen und Vermißten einen Totalverlust von nur 83 Mann auf, während die würtembergische Division an dem selben Tage bei Tauberbischofsheim fast den zehn fachen Totalverlust zu erleiden hatte.

Auch hier fehlte es bei den übrigen Truppen nicht an schweren Anichuldigungen gegen den Prinzen Bilbelm und man borte gang laut die

<sup>\*)</sup> In Baben, wo man über den eigentlichen Sachverhalt der ganzen Affaire gar nicht in Zweifel ift, erklärt man fich diese Schusse bei Werbach anders. Uns wurde dort nämlich erzählt, die brave badische Artillerie habe gegen Befehl das Feuer auf die Preußen begonnen und sei hierauf erst von diesen in gleicher Weise geantwortet worden.

Frage aufwerfen, wie Biele der Bermiften bei Berbach sich wohl nur zeit weilig bei den Preußen aufhielten, um von dem dortigen General die Befehle für den nächsten Tag entgegenzunehmen?!

So wenig wir nun gerade biefen Berdacht zu begründen vermögen, so halten wir denselben doch für allzu charakteristisch, als daß wir ihn hier verschweigen dürften.

Die Supposition, Prinz Bilhelm habe in Berbindung mit den Preußen gestanden, war schließlich unter den Officieren der beiden anderen Divisionen eine geradezu allgemeine.

Die Sauptsache bei Werbach tommt aber noch!

Mag man über die Art des Berlustes an jenem Orte und ob auch hier die armen sieben Soldaten in ehrlichem oder nur in einem Scheinfamps gefallen sind, noch so verschiedener Ansicht sein, darin wird wohl Jedermann mit uns übereinstimmen, daß die badische Division nach einem Totalverlust von 83 Mann, worunter nur 7 Todte, feinerlei Grund hatte zu einem so fluchtähnlichen Rückzug, wie wir denselben hier zu registriren haben. Prinz Wilhelm dirigirte seine Truppen, nach Oberaltertheim, außer allem möglichen Gesechtsbereich gelegen, und zwar so über Hals und Ropf, daß ein Geschütz und zwei Artilleriesahrzeuge zurückzelassen werden mußten, welche die einzigen Trophäen bilden, die Preußen von dem achten Armeccorps überhaupt aufzuweisen hat.

Ueber die Grunde, die der badische Prinz für seinen Rudzug angeben sollte, war er sich auf dem sogenannten Schlachtselde wohl felbst noch nicht recht flar.

Aber er hatte boch wieder einmal gegen Befehl seine Stellung verlaffen und zwar unbefummert um die großen Verlegenheiten, die der diesmalige Ruckzug den gerade in heftigster Beise angegriffenen übrigen Dibisionen nothwendig bereiten mußte.

Eine Meldung des Rückmarsches war absolut nicht zu umgehen, da Prinz Alexander, welcher wahrscheinlich nichts Gutes ahnen mochte, einen Officier an Prinz Wilhelm absandte, um sich über die Position der Badenser zu vergewissen. Prinz Wilhelm war also in der überaus unangenehmen Rothwendigkeit, irgend ein Lebenszeichen von sich zu geben und dieser fatale Umstand hat denn das merkwürdigste Actenstüd erzeugt, welches vielleicht jemals von einem im Kriege besindlichen General versaßt

worden ist. Befagtes Document bestand in einem Octavblättchen, auf welches mit Bleiftift folgende Worte geschrieben waren:

"In der Richtung von Werbach auf Neubrunn ftarte Standwolten, Geschüt. und Rleingewehrfeuer; Borruden von Werbachhausen, baber Nüdmarsch in Gesechtsformation-hinter Oberaltertheim, um dort Stellung zu nehmen. (!!!) Unteraltertheim, ben 25. Juli 1866, 3 (?) Uhr.

Der Divisions - Commandant: Bilhelm Prinz von Baden, GLt."

Der Lefer wird uns Recht geben, wenn wir behaupten, daß diefe Argumentation das Stärkste enthält, was ein Soldat überhaupt schreiben kann.

Das ominose Actenstüd, oder bezeichnender geredet, der Wisch, war einmal start in Gefahr, verloren zu gehen, wurde aber von einem Stabsofficier, dem wir hierfür aufrichtigen Dant schuldig sind, geradezu mit Lebensgefahr vor diesem Schicksal gerettet.

Wir erachten nämlich die Erhaltung jenes an sich schon leicht der Berwesung ausgesetzen Blättleins dadurch, daß es nunmehr sorgfältig auf einen Carton aufgezogen und somit zum ewigen Gedächtniß für die staunende Mit- und Nachwelt ausbewahrt ist, für die Geschichte des jüngsten Feldzuges im höchsten Grade wichtig, denn die Consequenzen, welche sich aus einer Motivirung "Staubwolken, daher Nückzug ze." ziehen lassen, deuten doch nur auf zwei Möglichkeiten, auf Feigheit oder auf Berrath hin, bezüglich deren wir dem Publikum getrost überlassen dürsen für welche es sich entscheiden will.

Ebenso ist es dem Prinzen Wilhelm in seiner Eigenschaft als Militär unbenommen, eine der beiden Alternativen zu mählen, wiewohl un fere Ansicht in dieser Beziehung un erfchütterlich fest fteht!

Bum lettenmale vor dem Abschiede begegnen wir dem Prinzen Wilhelm bei Gerch & heim und auch hier reihen sich seine Thaten ben früheren würdig an die Seite. Wir dürsen und hier möglichst furz sassen. An jenem Orte hatte nämlich seine Division, welche die Berbindung mit den Bayern sesthalten sollte, zu folgender am 27. Juli an das Commando des achten Armeecorps gelangten schweren Rüge des Prinzen Carl von Bahern Anlaß gegeben:

"Ich sehe mich veranlaßt, auf das Ernsteste zu rugen, daß die badische Division, welche am 25. d. Nachmittags der britten baverischen Division ganz nabe ftand, keinen Schritt und Schuß that, um in das Gefecht einzugreifen, als letztgenannte Division auf das Heftigste vom Feinde angegriffen wurde."

Diese grave Beschuldigung wurde Seitens des Armeecorps-Commandanten dem Pringen Wilhelm von Baden am 28. Juli mit folgender Aufforderung augestellt :

"Danach einer mündlichen Erläuterung der Commandant dieser bayerischen Division ausdrücklich das badische Divisions-Commando aufgefordert haben soll, seinen Truppen zu hilse zu kommen, so wolle sich dasselbe hierüber äußern und dabei besonders bemerken, warum es über diese wichtige Mittheilung dem Corpscommando keine Meldung erstattet und jene hilse abgelehnt hat?

Der Oberbefehlshaber :

Bring Alegander bon Seffen."

Auf diese Aufforderung erfolgte bis zur Stunde keine Antwort. Die Badenser sind inzwischen in ihre Heimat abgezogen und wird Prinz Bilhelm von Baden hiermit nochmals öffentlich aufgesordert, im ernsten Hinblick auf die racherusenden Manen der damals gesallenen, von ihm so schmählich im Stiche gelassenen baherischen Bundesgenossen, die bis jest verweigerte Antwort zu ertheilen!!

Nach diesem letten glänzenden Auftreten bei Gerchsheim, welches uns dem Borhergehenden zusolge nicht mehr Bunder nehmen konnte, hatte denn auch inzwischen an Hand der preußischen Ersolge die seither verkrochen gewesene Partei Blunt fcli in Karlsruhe wieder ked ihr Haupt erhoben, der Berrath an der deutschen Sache war gelungen, die in entwürdigenoster Beise mißbrauchten, von dem besten Billen beseelten Truppen hatten ihre "Schuldigkeit" und Prinz Wilhelm die seinige weit besser gethan, als ob er mit seiner Division von Anbeginn an als offener Feind dem achten Armeecorps gegenüber gestanden hätte.

Der Beimberufung fand jest fein weiteres Binderniß im Bege.

Die zweite Division schied aus den Reihen des achten Armeecorps, als dieses noch vollständig kampsbereit den Preußen gegenüberstand, sonach mitten im Kriege aus, trosdem wurde alles badische Material, wenn solches auch zur weiteren Kriegführung unerläßlich war, rücksichtslos mit fortgenommen und hierin sogar soweit gegangen, daß die bei Marktsteft über den Main geschlagenen beiden Brücken dadurch vernichtet wurden, daß der badische Brückenzug mitten aus denselben herausgeholt, so daß ein Uebergang über den Main im Falle der Gesahr den Bundestruppen durch die Badenser geradezu unmöglich gemacht worden ist!

Nichtsbestoweniger hatte aber die officielle "Karlsruher Zeitung" Angesichts aller dieser Thatsachen noch die Stirne, über die Freude sammtlicher badischen Truppen zu berichten, daß sie die Heimath glücklich wieder betreten könnten.

Wir haben, offengestanden, vor den badischen Truppen eine höhere Meinung, als jenes Blatt, und wir selbst haben auch zu viel Zerknirschung und Erbitterung bei den ehrenhaften Officieren und Soldaten über eine solche Rückehr mit angesehen, als daß wir dieselben nicht vor jener Verdächtigung geradezu in Schutz nehmen müßten.

Bu einem freudigen militärischen Bewußtsein konnte selbst Derjenige unmöglich gelangen, der sogar mit dem ganzen Verfahren des Prinzen Bilhelm einverstanden gewesen, jenes Prinzen Bilhelm, der nach glücklichem Einzug in Karlsruhe — ausweislich eines öffentlichen Actenstücks — mit Befriedigung darauf hinweisen konnte, daß seine Truppen ...in beinabe voller Zabl" in die babische Seimat zurückgekehrt seien!"

Interessant sind unter Anderem auch noch die drei Telegramme des Großherzogs von Baden, welche die Burudberufung seiner Truppen anordneten.

Jene Telegramme find fammtlich vom 29. Juli aus Karlsruhe datirt und war das erste an den Brinzen Alexander gerichtet, wie folgt:

Preußen verhandelt nicht mit dem Berband des achten Armeecorps, sondern mit den Souderainen der einzelnen Divisionen. In Folge meiner Berhandlungen mit dem Commandanten der preußischen Mainarmee ziehe ich meine Truppen in's Land zurück. Der Commandant der badischen Division ist ermächtigt, meine Besehle nach eigenem Ermessen auszuführen.

Die unter anderem Befehl stehenden badischen Truppentheile und in Stäben befindlichen Officiere und Beamte treten sofort unter den Befehl des Prinzen Wilhelm von Baden zurück. Ich ersuche Ew. Großberzogl. Hoheit, hiefür die ersorderlichen Weisungen zu ertheilen und dem Commando der badischen Division Nachricht davon zu geben.

Friedrich, Großherzog von Baben.

Die beiden anderen Telegramme langten in folgender Fassung an den Prinzen Wilhelm:

Pring Bilhelm von Baden in Biebelrieth.

Prinz Alexander von Heffen ist von mir aufgefordert, sammtliche nicht unter Deinem Befehl stehenden Officiere und Beamte und Truppentheile sosort wieder unter Deinen Befehl zurückzugeben und die nöthigen Anordnungen dafür zu treffen. Gib daher selbst die nöthigen Befehle an die im Corps und den Stäben bertheilten Officiere und Truppen und vereinige sie unter Deinen Befehl. Preußen verhandelt nicht mit dem Berband des 8. Armeecorps, sondern mit den Souveranen der einzelnen Divisionen.

Friedrich, Großherzog von Baden.

Bring Bilhelm von Baden in Rottendorf über Rurnberg.

Rach Meldung ans preuß. Hauptquartier tann die badische Division unbehindert abziehen (!!!). Setze Dich sofort mit General von Manteuffel in Verbindung zur Verabredung über den Abmarsch der Division! Meldung dieset Befehls an Prinz Alexander von Hessen, den ich ebenfalls davon benachrichtigte. Ich gebe Dir Vollmacht, den Rückmarsch nach Deinem Ermessen anzutreten, um baldigst badisches Gebiet zu erreichen. Antwort über richtigen Empfang.

Friedrich, Großherzog von Baden.

Ein Commentar zu diesen Telegrammen, sowie zu der jüngsten so plötlich wieder umgeschlagenen badischen Politik überhaupt, ist unnöthig. Man scheint eben in den gegenwärtigen Regierungskreisen Badens mit der Kriegführung des hohen Divisionars vollkommen im Einverständniß zu sein!

Unmittelbar nach Abschluß bes Waffenftillstandes, am 1. August, wurde ohne vorherige Bestellung die für Baden bestimmte, von Oben offenbar freudig begrüßte preußische Einquartierung in einem badi-

So hören wir auch neuerdings wieder von Telegrammen, die in jungfter Beit zwischen dem Prinzen Wilhelm und höheren preußischen Officieren gewechselt worden seien, deren Wortlaut wir aber nicht erhalten konnten, weßhalb wir auf deren Berührung überhaupt verzichten muffen, in so geradezu unerhörter Weise hierin unsere Ansicht auch die stärkfte und beredteste Unterstügung fände!

Der Verrath an bem arglos vertrauenden Bundesgenoffen ist absolut verächtlich, sollte man die Sache, für welche man zum Verräther wird, auch noch so sehr für die richtige halten.

Auch hier, wo ber Bundesgenosse im Vertrauen auf den ihm zur Seite getretenen Baffenbruder seine höchsten Güter einsett, heiligt der Bwed die Mittel nicht, und wie wir von dem ehrenhaften preußischen Militär überzeugt sind, daß er für Verräther, nachdem dieselben abgenütt, nur das diesen allein gebührende Gefühl kennt, so ist auch das deutsche Volk gleichen Sinnes, wenn selbst später ein Stern von höchster Hand, "für erfolgreich geleistete ausgezeichnete Dienste" die falsche Brust schmucken sollte!

Möge Baden bie Folgen seiner jegigen Regierungs. Politit nicht allzu schwer zu bugen haben!

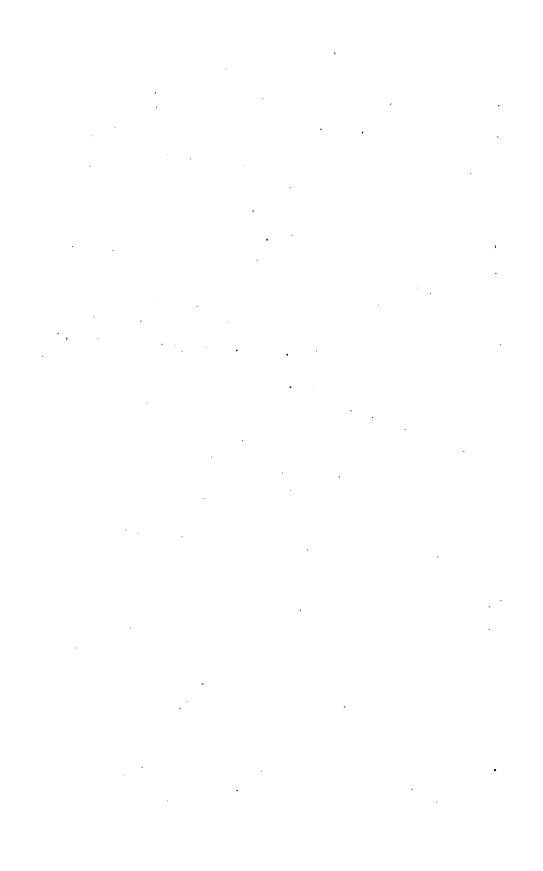

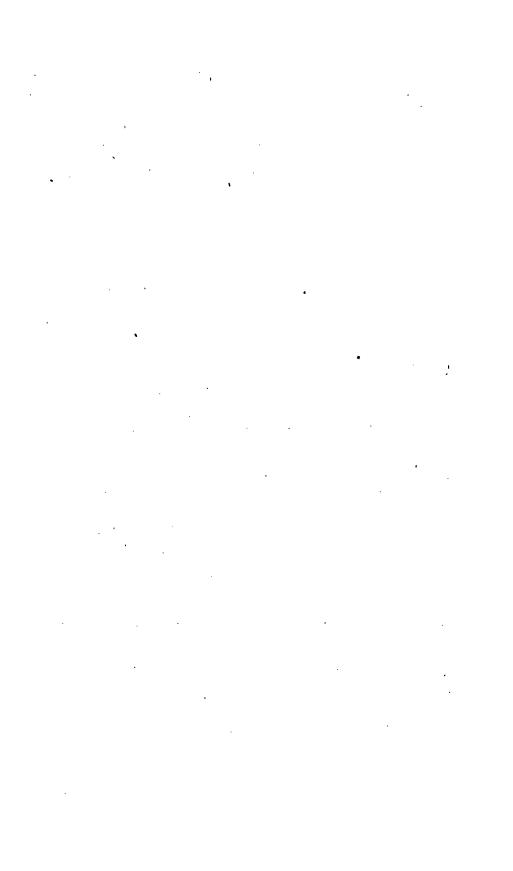

## Badische Antwort

auf bas

### Pamphlet über den angeblichen bad. Verrath

an den deutschen Bundestruppen.

Don einem Sadener.

~8<del>86</del>~----

**Lahr,** Drud und Berlag von J. H. Geiger. 1867.

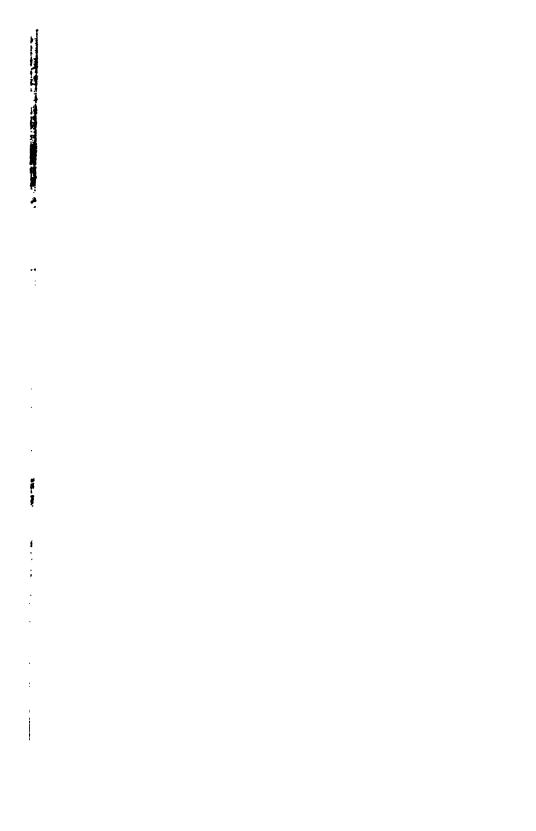

# Badische Antwort auf das Pamphlet über den badischen Verrath.

#### I. Der Berrath.

Es ift noch kein Krieg geführt worden, bei welchem eine so häßliche Sache zu Tag getreten ist, wie bei dem jüngsten, den Preußen mit Oesterreich und der Bundesarmee zu sühren hatte. Freilich hat wohl auch keiner nach so kurzer Frist ein so entscheidendes Ende gesunden, so daß König Wilhelm von Preußen in sieden Tagen mehr erreicht hat, als sein großer Borsahr in sieden Jahren. Aber früher hat man wohl die Art der Kriegführung Seitens der Unterliegenden getadelt, die Ungeschicklichkeit oder Unfähigkeit der Beschlshaber angestlagt oder die Ursache dem Wangel an Wuth, Disciplin und Berproviantirung oder andern Umständen zugeschrieden und dabei noch gar häusig die Schuld bei Einzelnen gesucht, wo sie überhaupt dem morschen Wesen des Staats oder der militärischen Organisation im Allgemeinen zugerechnet werden sollte.

Erst diesem Krieg war es vorbehalten, die Niederlage und das Unterliegen dem Berrathe beizumessen, dem häßlichsten und fluchwürdigsten Verbrechen, das ein Wensch, zumal ein Militär und Feldsberr begehen kann.

Kaum war die Kunde von der Niederlage bei Königgrätz durch den Telegraphen zu uns gelangt, so jagten ihm auch die schweren Beschuldigungen von Verrath nach, die das Volk in Oesterreich und die Herren von der Feder auf die Heeresführer schleuberten, als wenn Alles so prächtig und glänzend in Oesterreich seie und eine Nieberlage nicht anders möglich wäre, als durch Verrath! Als wenn Generale, die es bis daher blos mit Rebellen, bunt zusammengewürfeltem Volksheere und der erst in der wirklichen Ausdildung begriffenen italienischen Armee zu thun und nur in weiter Ebene und auf bekannten Schlachtfeldern zu kämpsen hatten, es eben so leicht mit einem gebildeten, auf der Höhe der Zeit stehenden Volke in Waffen aufnehmen könnten und bramarbasirende Redensarten genügten, um solchen Gegner erzittern zu machen, in die Flucht zu schlagen und ihn vor sich hertreibend leichten Kaufs in die gegnerische Hauptstadt Verlin marschiren zu können.

Uns braußen im Reiche konnte bies all erbings nicht anders vorkommen, als daß es sich hier um Etwas handle, das in Oesterreich etwas Alltägliches sei, und mit Schaubern blickte man auf ein Volk, das immer und einzig nur Verrath zu sehen glaubt, wo wir Andern die Ursache in ganz anderen Dingen zu suchen gewohnt sind. Denn wo wir Fehler und Niederlagen bei uns sinden, gehen wir den Ursachen nach, um sie zu entsernen; wer aber gleich nichts Anderes wittert als Verrath, der denkt nicht an Aenderung der Zustände und staatlicken Verhältnisse, nicht an Besserung und Resormen, weil vor Verrath kein Schutz ist und er dem Menschen, den betressenden, ja dem ganzen Volke etwas Alltägliches und Eingelebtes sein muß.

Von den Bestechungen und Unterschleifen des letzten Kriegs, die in so großartigem Maßstade zu Tage traten und zum größten Theile durch den Corpsgeist der Betreffenden vertuscht wurden, dis zum offenen Berrath ist freilich kein großer Schritt.

Die frankhafte Stimmung an der Wien setzte sich fort wie eine Epidemie die Donau herauf dis nach Bayern und wie man in der Kaiserstadt sich beklagte, daß die Bundesarmee nicht rechtzeitig ihre Psticht gethan und die Preußen von Oesterreich abgelenkt hatte, so klagten Bayern und die Bundesstaaten mit Recht darüber, daß Oesterreich zu Nikolsburg den Vertrag mit seinen Bundesgenossen gebrochen und diese preisgegeben hatte, uneingedenkt der mannenhaften Treue des uralten österreichischen Herzogs von Bechlarn, der nach dem Nibelungenliede in der Treue dem gegebenen Versprechen aushielt dis zum Tode! "Wenn i nur mei Katherl bhalt, so mag's Königreich zu Grunde gehn," sagte einmal ein Fürst in gleichem Falle; wenn nur Oesterreich nicht mehr Schaden leidet, so mögen die andern hinfahren, hieß es im Juli dieses Jahrs. Dies alte Lied ist immer neu und

in Oefterreich unter ber jetzigen Dynastie wird es sich schwerlich ändern.

Es ist eigenthümlich, daß die Anklage des Verraths nicht über die Feldherrn hinauf ragte und Niemand in Oesterreich auch in den obersten Regionen Nachsorschung anstellte, ob überall da das Wohl und der Bestand des Reiches mit der nöthigen Treue behütet und bewahrt, oder ob es nicht ebenfalls um gewisser Gelüste willen preisgegeben wurde, was unseres Erachtens wenigstens dicht neben Verrathseil hält. Nur abwärts dringt der Anklageruf und da mußte nicht nur den Preußen der Operationsplan Benedeks verrathen worden seinen wirklichen Operationsplan Benedeks verrathen worden seinen wirklichen Operationsplan besaßen —, sondern auch von Land zu Land, von Kreis zu Kreis, von Ort zu Ort seien den Preußen immer alle Stellungen und Bewegungen der Oesterreicher verrathen worden und nur so die beispiellose Niederlage Oesterreichs entstanden.

Fast gewinnt es hienach ben Anschein, Oesterreich bestehe übers haupt nur aus zwei Klassen: Verräthern und solchen, die verrathen werden!

Bon solchen Anklagen waren wir im Reiche bisher verschont geblieben, benn was auch gesehlt worden war, nimmermehr hätte ein Deutscher aus dem eigentlichen Deutschland auch nur den Gedanken bei sich aufsommen lassen, daß ein Berrath dabei möglich gewesen. Ein ächter Deutscher kennt den Verrath nicht; er ist blos denen wie ein blutiges Brandmal auf die Stirne geschrieben, welche mit dem Staatswohl und der Freiheit, der Wissenschaft und dem Gewissen Berrath treiben und sich zum Voraus einer Macht verkaufen, die da nur im Finstern waltet, keine Helle und keine Freiheit ertragen kann.

Weiß Gott, wir haben auch viel, sehr viel über die letzte Kriegsführung zu klagen und zu tadeln und wir haben es um so mehr nothwendig, weil Soldat und Offizier zumeist bei uns sehr gut war und sich besser gehalten hat, wie die österreichischen, die nur gedankenund planlos in's tödtliche Gemetzel getrieben wurden. Auch besteht nicht der mindeste Zweisel, daß die Wahl des Bundesoberseldherrn und des Besehlhabers des achten Armeekorps eine sehr falsche war und beide Generale solche Böcke geschossen und so arge Fehler gemacht haben, welche ihnen den letzten Rest ihres militärischen Russ nehmen möchten. Aber wir waren dessenngeachtet nie ungerecht und schoben die Ursache hauptsächlich bemienigen zu, was sie in der Wirklichkeit

auch zu tragen hat. Daß man an unseren Hösen meistens glaubt, die Prinzen seien geborene Feldherren und brauchten deshalb die Sache nicht besonders zu lernen, dafür konnten die betreffenden zwei Prinzen nichts, und daß das ganze Misere der Kleinstaaterei mit der traurigen Heeresversassung eine einheitliche Führung und ein geschlossenes Zusammenwirken nicht in wenigen Wochen schon entstehen lassen kann, gestehen wir Alle und nehmen daher auch gerne den Führern einen Theil ab, sind wir doch sogar noch so gerecht, mit einem endgiltigen Urtheile überhaupt erst warten zu wollen, die Einzelnheiten und besondern Umstände bekannt und klar geworden sind und man auch diejenigen Verhältnisse mit in Rechnung ziehen kann, welche manches Handeln und Unterlassen der Kührer bedingte und erklären muß.

Dahin gehören vorzugsweise brei hervorragende Greianiffe. Erstens der Umftand, daß die so werthvolle und erhebliche hannover'sche Armee von der überwiegend ftarken Bundesarmee nicht entsett. sondern im Stich gelassen murbe; zweitens weshalb bas siebente und achte Armeekorps nicht bazu kamen ihre beabsichtigten Bereinigungen in Bacha und bann in Fulba zu erzwingen und die Preußen sich wie ein Reil bazwischen treiben ließen, und brittens weshalb Pring Alexanber zum britten Bereinigungspunkte Schweinfurt nicht über Rhonfund Speffart marschiren zu konnen erklarte, mahrend bie Preußen mit Leichtigkeit diesen Weg beschritten. Es sind dies drei Punkte und hochwichtige Unterlassungen, gegen welche die Wiener gleich bas Wort Verrath gebraucht hatten, die wir aber in richtigerer Anschauungsweise er= klären, weil wir miffen und allgemein überzeugt find, bag wohl Fehler und Ungeschicklichkeiten begangen und sogar ganzliche Unfähigkeit sich gezeigt haben fann, daß aber in ben Armeeverbanden unferer beutschen Lander fein einziger Offizier ober Solbat gefunden werden tann, welcher bes Berraths fähig mare, weil wir wiffen, daß militarischer Berrath hier zu Lande unerhört und eine Sache ber Unmöglichkeit ift.

Der österreichische Jammerschrei über Verrath hat volle zwei Monate gedauert und bennoch kein greifbares Objekt gefunden, wohl einsach aus dem Grunde, weil das Kriegsgericht gar nicht nach solchem suchte und die Preußen sich niemals mit einem Verräther eingelassen, sondern ihn verächtlich sogleich von sich gewiesen hätten. Die Sucht der Verräthersucherei wollte aber ein Objekt haben und so sucht in aller Welt nach einem solchen herum, um ihm die Schuld der österreichischen Niederlage auf den Küden laden zu können. Zuerst

glaubte sie dasselbe in Herrn von der Pfordten gefunden zu haben, welcher in der baverischen Kammer so frei war, von der unerwarteten, fast beispiellosen Niederlage Oesterreichs zu sprechen, und siehe da, schon drei Tage darauf muß ein scheindar freisinniges österreichisches Organ, die Neue freie Presse, mit einem Angrisse der schnödesten Art losdrechen auf die elende bayerische Großmachtspolitik und die dadurch bedingte noch elendere Führung des bayerischen und der übrigen Konstingente der Bundesarmee! Wären vielleicht nicht noch Nücksichten zu nehmen gewesen, so hätte der Artikel die Nichtentsetzung der Hannoveraner durch Bayern geradezu eine Verrätherei genannt, wie denn der hervorgehobene Versuch Bayerns sich vom politischen Vasallendienste für Oesterreich loszumachen dem förmlichen Verrathe ziemlich gleich gestellt wurde.

Man war in Wien bereits baran, noch direkter die Nieberlage von Königgrät den Bayern in die Schuhe zu schieben, wenn nicht der angegriffene Staatsmann am 3. und 4. September nach Wien eine Antwort gerichtet hätte, die Andeutungen über weitere Mittheilungen und Schritte enthielt, welchen man in Wien doch aus dem Wege zu gehen suchte, weil dieser Premier eben im Besitze von Anträgen und Vertragsentwürfen erschien, welche noch weiter als Felonie und Verrath gingen, da sie zu derzenigen Zeit gemacht wurden, wo man laut und entrüstet erklärte, an eine Friedensstörung nicht im Nindesten zu benken.

Daß ber Muth ber schwarzgelben Partei und ihrer Verbündeten und Seelenverwandten sich nicht am Prinzen Alexander von Hessen oder den Württembergern abkühlen werde, mußte Jedermann einsehen, der da wußte, daß von Württemberg aus am meisten für die Theilenahme des Bundes am Kriege Oesterreichs gearbeitet wurde und daß Prinz Alexander ein österreichischer General war. Deshalb ließ es sich voraussehen, daß die alte österreichische Heze gegen Baden wieder losgehen werde, zumal Baden nur ungern am Kriege Theil nahm und auch zuerst seine Truppen dem unnügen und leichtsinnigen weiteren Blutvergießen entzog. Ja es stand zu erwarten, daß man an dieser Heze auch in Bayern, Württemberg und Hessen, daß man an dieser Heze auch in Bayern, Württemberg und Hessen Theil nehmen werde, da Baden die auf der Ministerkonferenz in München beschlossene Fortsetzung des Kriegs seiner Zeit nicht sanctionirt, sondern dem betreffenden Minister den Abschied gegeben hatte.

Den Verfasser nahm es baher nicht Wunder, als er zu Aufang

September zuerst in der Stuttgarter Bürgerzeitung die vorläufige Antündigung von der Schrift über den badischen Verrath las und bald darauf ausführliche Auszüge daraus in der Wiener Neuen freien Presse fand, und er war begierig, die Broschüre selbst zu sehen und die aktenmäßigen Beweise für den badischen Verrath darin ausführlich durch zu lesen.

Es war ihm benn boch etwas gar zu auffallend, wie benn Baben zu einem folchen militärischen Berrathe kommen könne, und er prüfte alle Arten von Berrath, die nur in die Möglichkeit fallen und von Baben begangen sein konnten.

Was ist benn eigentlich Verrath? Nach bem großen Kriegs= wörterbuch bes bayerischen Offiziers löhr versteht man unter Verratherei "alle jene mirtlich en Sandlungen, welche das Wohl ber eigenen Urmee und die Resultate beren Operationen gefährden ober gefährden können, bem Keinde bagegen Vorschub und Unterstützung leiften, sowie bie Unterlaffung alles beffen, mas ber erfteren Borfcub und Unterftützung gemährt, bagegen bem Feinde zum Schaben gereichen muß", und es werben nun biefe Falle in zwölf Rubriken aufgeführt. Da von allen jenen Fällen, welche falsche Allarmzeichen, falsche Uebergabe von Poften, Verschweigung von gemachten wesentlichen Entbedungen, Verrath ber Parole, unbefugte Vernagelung ber Geschütze, belagerte feste Plate, Bernichtung von Proviant u. bgl., Nichtanzeige brobender Gefahr und Vernachläffigung ber Zufuhren betreffen, unbebingt nicht die Rebe sein kann, so vermöchten blos folgende Fälle hier in Erwägung zu kommen: 1) Spionage und verrätherische Correspondenz mit dem Keinde: 2) Mittheilungen an den Keind von Stellung, Stärke, Plänen und Operationsplan; 3) Vernachlässigung von Widerstand, Abbruch ober eines Angriffs und unbefohlene Ueber= gabe von Vertheidigungsmitteln und Poften. Gemiß tann es aber teinem einzigen Militar einfallen, nur im Entfernteften bie Bermuthung auszusprechen, daß berartiges vorgekommen ist, und daher mar uns schon von vornherein klar, bag ber babische Berrath nur ber Aushängeschild sein follte, um, wie bei einer Megbude, in marktschreierischer Weise bie Leute zur Anhörung schmutiger und niedriger Verläum= bungen herbei zu locken, und daß die Schrift selbst auch nicht einmal Spuren eines folden Verraths enthalten werbe.

Dieser Titel enthält aber auch schon an und für sich einen Un- sinn. Wenn vom babisch en Berrath gesprochen wird, so kann

bies nur ein Verrath sein, ben das ganze babische Bolk in seiner Mehrheit ober Gesammtvertretung begangen habe; aber es ist unmöglich und logisch gar nicht benkbar, daß ein ganzes Volk Verzrath übe; zu solchem Unsinn konnte sich höchstens ein gänzlich ungebildeter Pamphletist erheben. Wenn nun der badische Verrath nicht vom badischen Volke bezangen werden konnte und somit gar nicht stattsand, so wäre wenigstens ein Verrath der badischen Armee zu unterstellen. Zedoch dies ist ganz dasselbe, wie vom Volke angezeben wurde; ein solcher Verrath ist ebensowenig denkbar. Somit bleibt nur übrig, den Vorwurf des Verraths dem badischen Oberbesehlshaber zuzuschreiben und von ihm Handlungen zu erweisen, welche in diese Kategorie fallen.

Ob die Schrift in dieser Hinsicht irgend welche aktenmäßige Beweise bringe, ob sie nur die Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit solchen Verraths barzuthun vermöge, werden wir im Folgenden genauer sehen, indem wir alle und jegliche Vorwürse einer sorgfältigen Prüfung unterziehen. Wir konstatiren zum Voraus hier nur die eine Chatsache, daß Prinz Wilhelm von Baden keinen einzigen Schritt gethan hat, ohne den Generalstad zu Rath zu ziehen und seinen Veschluß abzuwarten, und daß das Offizierskorps und die Armee mit allen diesen Schritten einverstanden war, wodurch die Beschuldigung den Charakter des Persönlichen verliert und die Ehre des ganzen badischen Armeeskorps berührt und engagirt wird.

#### II. Die Aftenstücke und Beweise.

Die Broschüre nimmt in ihrem Eingange einen gar sehr gewissenhaften Anlauf, benn sie hält sich selbst vor, wie die tausendzüngige Fama Beschulbigungen aus Wahrem und Falschem mische und daß benselben beshalb kein Glauben gebühre. Deshalb verschmähe sie es auf das Rücksicht zu nehmen, was ihr nur so unter der Hand zugetragen worden, sobald es nicht über jeden Zweisel erhaben seie. Sie habe auch solchen Mittheilungen, die nicht gerichtlich zu beweisen seien, keinen Kaum geschenkt, sondern blos das publicirt, was sie aktenmäßig nachzuweisen im Stande seie.

Wir mußten bemzufolge erwarten, 1) bag bie Brofchure jebe

Mittheilung und Angabe genau nach Ursprung und Wahrheit untersuchte; 2) bag fie feine Geruchte und Behauptungen brachte, mofür fie nicht bie Quelle und bie richtigen Bemeisftücke nachweise; 3) daß sie diese Quellen und Beweisstucke selbst nach ihrer Glaubmurbigkeit und Wahrheit prufte; 4) baß fie Attenftucke, welche fie bringt, nach ihrem gangen unverfürzten Wortlaute mit Angabe von Ort und Tag und allen Nebenumftanden abdrucke, die Quelle, woher fie ftammen, angabe und auch bie nothwendigen Nachweifungen und Beglaubi= gungen für ihre Mechtheit mittheile. Ohne folche genauen Burgschaften werben wir wohl mit Recht einem ganglich namenlosen und unbekannten Verfasser gegenüber behaupten bürfen, daß nichts bewiesen ober nachgewiesen ift, daß alle Behauptungen und Angaben deffelben in der Luft, schweben und daß seine Berficherungen der Glaubwürdigteit am Eingange nichts weiter sein sollen als ber Bersuch, die Lefer von vornherein in Sicherheit einzuwiegen, um ihnen nachher um fo leichter und um so mehr Falsches, Entstelltes ober gar Erdichtetes als angebliche Wahrheit vorsetzen zu burfen.

Wir finden in der That auch im ganzen Verlaufe ber Schrift nicht einmal eine einzige Behauptung ober Thatsache in solcher Weise erwiesen, nirgends die Quelle angegeben, woher ihre Behauptungen und Schriftauszuge erhalten und genommen, nirgends einen authentischen Beleg für ihre Aechtheit und Wahrheit, ja sogar nirgends nur ein Schriftstück vollständig abgedruckt und mit den nöthigen Anhaltsvunkten versehen. Ja zu einigen Dingen beruft sie sich auf Quellen, welche geradezu das Gegentheil besagen, und sie bruckt sogar zwei Aktenstücke (biesmal allein vollständig) ab und stellt sie als Thatfach en (S. 13) bar, von benen sie notorisch wußte, baf sie bloke Kälschungen maren und sofort nach beren Bekanntwerden in ber offiziellsten, sichersten Weise als solche Fälschungen erklärt und erwiesen murben. Wenn nun aber bie Brofchure hier nachweislich einen folden Betrug an ihren Lefern und bem beutschen Bolke verübt hat, fo follte man boch meinen, bag von vornherein noch viel gerechtfertigter ber Berdacht bei solchen Behauptungen und Mittheilungen vorliegt, hinsichtlich welcher, weil sie zum Erstenmale ans Licht treten, eine Wiberlegung und Nachweifung ber Verstümmelung ober Falschung noch nicht möglich war, ober geht nicht bie einfachste Logik babin, bag berjenige, welcher uns als wahr und ächt das übergibt, was bereits allgemein

als unächt nachgewiesen und ihm ebenso als unächt bekannt war, noch viel frecher mit dem Vorbringen solcher Dinge und Aktenstücke versfahren werbe, von welchen das Publikum noch nichts über ihre Wahrsheit oder Unwahrheit erfahren konnte?

Die Brofchure bringt ferner einige Auszuge von Melbungen, Orbren und schriftlichen Mittheilungen, welchen nicht blos jede genaue Angabe über Ort und Datum fehlt, sondern die auch aus dem Busammenhange geriffen sind, so bag wir nirgenbs auch nur die geringste Garantie bafür haben, daß ber Sinn ebenso lautet und solche Bedeutung und Tragweite hat, wenn wir ben Zusammenhang und bas ganze Aftenftuck vor und hatten, und fie unterläßt es ferner biejenigen Aftenftude mitzutheilen, die damit im historischen Ausammenhang stehen und daffelbe allein richtig erklären könnten. Nach obigem Vorgange mit ben gefälschten Dokumenten burfen wir mohl annehmen, daß bei bem vorgesetzten Zwecke, einen babischen Verrath zu erweisen, alle vorgebrachten Aftenftücke, Gruppirungen und Erzählungen fünstlich und vorsätlich so gestellt und bearbeitet sind, daß sie bei Unkundigen dem Amecke bienen, und ift somit für jeden Unparteilschen ein ftarker Berbacht von vornherein mehr als gerechtfertigt; ja es wäre sogar leicht= sinnig, ihn nicht zu haben.

Zu diesem tritt noch ein anderer, sehr bedenklicher Umstand. Nach der entschiedenen Erklärung des württembergischen Generals von Bauer als Chef des Generalstads des 8. Armeekorps sind durchaus keine Aktenstücke aus den Korpsakten abgegeben, noch Erlaudniß zur Mittheilung solcher ertheilt worden und dürfte auch schwerlich ein ehrenshafter Offizier oder Mitglied dieses Generalstades es mit seiner Ehre wereindar gehalten haben, derartige Mittheilungen zu machen, um in solcher ehrenverläumderischer Weise gegen eine Armeedivision und deren Beschlähaber, überhaupt gegen einen Kameraden eine so schwere Beschuldigung zu schleubern, welche ferner in ehrenhafter Weise nicht unter dem Schilde der Anonymität, sondern blos mit der Mannesunterschrift gewagt werden dürste, wenn man nicht sosort eine Verläumdung und ein Bubenstück darunter suchen soll.

Es liegt aber nach Vorstehendem die Wahrscheinlichkeit vor, daß solche Aktenstücke überhaupt nicht in redlicher Weise in den Besitz des Verfassers der Broschüre gelangt sind; vielmehr geht aus Allem hervor, daß sie theils auf dem Wege der Untreue und Unterschlagung abgesschrieben oder erworben wurden, theils geradezu dem Diebstahle anges

boren. Denn wenn wir auch miffen, daß auf ben Telegraphenbureaus bamals oft alle einlangenden Telegramme offen berum lagen und fic verschiebenartige Leute in benfelben herum brangten, und bag ferner Pring Wilhelm in feiner, ber Dioglichkeit eines Berraths geraben entschieben wibersprechenben Offenheit, por feiner Umgebung aus allen Mittheilungen burchaus fein Sehl machte, jo zeugt boch fur eine verratherische Berbindung jenes Berfaffers mit verschiebenen Telegraphiften für eibbruchige Unterschlagung und für den fortgesetten Berfuch ban bie Thatfache, bag auf ber lepten Geite ber Brojchure gejagt ift, ber Berfaffer habe von noch weitern Telegrammen aus neuester Zeit, bas heißt aus ber Zeit nach bem Friedensschluffe, zwischen bem Prinzen und höheren preufischen Cffizieren gehort und nur leiber ben Bort laut nicht erhalten fonnen. Gewiß fann nichts schlagenber als bies für den Umftand zeugen, dag hier blos ein Bubenftuck aus Rache verüht werden follte, und dag überhaupt nur aus bem Zusammenhang geriffene, vereinzelte, blos aus bem Zusammenhange in ihrer mahren Bebeutung erklarbare Aktenftude bargeboten find, bie alfo gar nick mehr ben Charafter von Aftenftuden und Beweisen bieten und fi benienigen, ber mit redlichem Ginne für die Wahrheit an bie Brufum ber Sache geht, also gang und gar feinen Werth haben.

## III. Die Ernennung des Prinzen Wilhelm als Commandant der badischen Division.

Kaum vermag Jemanb unvorsichtiger seinen Parteistandpunkt und seine geheime Herzensmeinung zu verrathen, wie der Berfasser der Broschüre, denn er eröffnet sie damit, daß er den badischen Prinzen versönlich verdächtigt. Er sagt nämlich, es habe bei Jedermann daß lebhasteste Erstaunen erregt, daß Prinz Wilhelm zum Commandanten der badischen Armee ernannt wurde, weil er Sympathien für Preußen heze und die denkwürdige Aeußerung gethan habe, "ein Ehrenmann tönne nicht gegen Preußen kämpfen", welche Aeußerung die sonst mit offiziellen Inspirationen nicht stiefmütterlich bedachte Karlsruher Zeizung niemals dementirt habe.

Unfere Lefer in gang Deutschland werben uns nun mohl zu bemerken erlauben, bag die Wahl bes babifchen Commandanten ledig= lid Cache bes Großherzogs und ber babifchen Regierung ift und Diefelben nicht barnach zu fragen haben, ob biefe Wahl in Wien, Stuttgart und Darmftabt genehm feie, benn wenn wir unfer Urmee= forps ins Weld ichiden und unfere Gohne bem blutigen Rriegsspiele hingeben, fo haben wir zunächft uns felbft zu fragen, welcher Führung wir fie am beften anvertrauen wollen und können. Das Erstaunen barüber in jenen Residenzen ift für uns nicht maßgebend, wohl aber fonnen wir es gang genau erflaren, benn man wollte von bortiger Seite eben bie babifche Armee gang in ber Sand haben, fie beliebig vertheilen und verwenden konnen und ihr jebe Gelbitftandigfeit rauben. Deshalb hatte man gerne auch uns, wie bem achten Armeeforps über= haupt, einen öfterreichischen General octronirt und wir wiffen auch febr wohl, wen man bagu im Borichlag hatte und wie fogar herr von Ebelsheim gern bafur gewesen mare, wenn er Aussicht auf ein Durchbringen gehabt hatte. Welche inneren Grunde man hatte, gerade biefen Bringen zu mahlen und nicht einen andern babifden General, bies zu erortern ift hier nicht ber Plat; auch ift es eine innere Sache und haben nur wir Badener barüber zu reben, die Andern geht es nichts an. Erwähnt fei nur, bag zwar bie ichwarze und öfterreichische Partei im Lande dieje Ernennung nicht gerne fah, weil fie eben nicht babifch und beutsch bachte, baf aber biese Partei im Lande gar feinen wirtlichen festen Unhalt hat und daß die Goldaten felbft, trot aller Aufhetzereien, Niemand anderem größeres Bertrauen geschenkt hatten, als eben biefem Pringen.

Wir wollen ferner nicht verschweigen, daß unter dem Offizierskorps selbst eine getheilte Ansicht darüber war, ob der Prinz die
nothwendige Führergabe und Ersahrung besitze, nicht aber im mindesten
über seinen Charakter, seine militärische Bravour und seine seste, redliche Mannhaftigkeit. Diejenigen jedoch, welche ihn näher kannten
und wußten, welch' vortressliche militärische Bildung der Prinz in
Berlin bei den besten und jetzt durch die großartigen Siege allgemein
anerkannten, militärischen Capacitäten erhielt, wußten auch ganz genau,
daß in diesem Führer eine ganz andere militärische Tüchtigkeit liege,
welche die Bildung der österreichischen Generale weit überragte, und
das sprechendste Zeugniß dafür sind die zwei Thatsachen, daß der Prinz
bei allen militärischen Bewegungen, die er mehr auf eigene Autorität

hin machte, richtiger gehandelt hat, als des Armeekorpskommandanten Dispositionen waren, und daß bei unseren tüchtigeren Offizieren allgemein die Ueberzeugung feststeht, unter dem badischen Prinzen Wilhelm ware die Führung des achten Armeekorps und der Bundesarmee überhaupt nicht so kläglich ausgefallen, wie sie unter Prinz Karl von Bayern und dem Prinzen Alexander von Hessen sich gestaltete und vom gessammten In- und Auslande verurtheilt wird.

Daß ber Pring keine öfterreichischen Sympathien besaß, wird ihm Niemand verübeln, wer da weiß, in welcher garftigen, perfiden Weise in ben letten Jahren gerabezu unter bem Schutze Defterreichs bie schwarze, ultramontane Partei gegen die freisunige Regierung des Großherzogs und gegen ben Großherzog perfonlich agitirte, muhlte und geradezu diese Regierung zu untergraben suchte, wie sie mit Hohn ihn als einen Markgrafen behandelte, der da gehorchen muffe, wenn ber Kaiser (von Defterreich) spreche, und welche nur beshalb nicht zu offener Erhebung überging, weil sie bes Unterliegens gewiß war. Wie alle wahrhaft patriotisch und freisinnig gesinnten Männer erkannte auch Bring Wilhelm in Preußen ben einzigen Zufunftsplan Deutschlands und sah auch als Militär genau voraus, wohin die erwarteten Erfolge ber öfterreichischen und Reichsarmee führen murben. Aber wie ber Prinz die bisherige Politik Preußens durchaus nicht billigte, so war er auch so durchaus ein militärischer Ehrenmann, daß er mit Uebernahme bes Oberbefehls nur biesen Pflichten sich hingab und fie hoch über etwaige andere politische Ueberzeugungen stellte. Es würden wohl auch gar manche andere Generale in Preußen, Bayern, Defterreich und sonst zu entfernen gewesen sein, wenn man auf ihre politischen Partei-Ansichten hatte sehen muffen, und sie alle haben in ber That bewiesen, daß sie im Felde nur ihre Pflicht im vollen Mage thaten und das in sie gesetzte Vertrauen rechtfertigten.

Aus dem beregten Grunde ein Mißtrauen in den badischen Prinzen von vornherein setzen, wäre eines Offiziers vollständig unswürdig gewesen; es konnte nur von einem literarischen Buschklepper erwartet werden.

Nun soll allerdings der Prinz die erwähnte denkwürdige Aeußerung gethan haben. Da die Broschüre so die damit thut, daß sie eine aktenmäßige sei und Alles gerichtlich rechtfertigen könne, so wäre wenigstens zu erwarten gewesen, daß sie angebe, wo, an welchem Tage und zu wem der Prinz diese Aeußerung gethan habe. Zum aller=

wenigsten hatten bie Zeitungenummern angegeben werben muffen, worin fo etwas ergablt murbe, benn bann batte er minbeftens fagen konnen, biefes ober jenes Blatt bringe fo etwas. Allein von allem bem feine Spur und bie Brofdure ftellt in perfider Beife etwas als mahr und erwiesen bar, wovon sie nicht einmal weiß, woher bas Gerücht ent= ftand. Wir haben von biefem Gerüchte niemals etwas gebort, nirgende etwas bavon gelesen und baber ift es anzunehmen, bag Derartiges blos in ben fanberen schwarzgelben Kreifen bes Pamphletiften gerüchts= weise ergahlt wurde ober in irgend einem fremden, obscuren ober gar in der Neuen Frankfurter Zeitung gestanden habe, die freilich ordentliche Leute nicht lefen. Aus diesem Grunde ift bavon, so wenig wie uns, auch ber Karlsruher Zeitung feine Runde zugekommen; allein felbst wenn fie von folchem Gerüchte gehört hatte, fo hatte fie viel zu thun gehabt, all' bas bumme Zeug zu bementiren, was boswillige Leute ba und bort ausgesprengt haben möchten, fand fie es boch auch nicht ber Dube werth, bas nicht minber alberne Gerücht zu erwähnen und gu widerlegen, bas von der schwarzen Partei verbreitet wurde und auf nichts Geringeres binaus lief, als bag bamals ber Großbergog nur baburch zur Mobilmachung veranlaßt worben fei, bag bas Militär und Bolf brobend por bas Schloß gerückt fei. Es ware in ber That eines Journals unwürdig, wollte es fich mit foldem bummen Zeug nur abgeben. Uebrigens sei boch bemerkt, bag ber bamalige schwarzgelbe Minifter bes Meugern mit feinen literarischen Trabanten nur bas in die Karlsruber Zeitung gab, mas ihm in ben Kram pakte, und bies Blatt felbst bamals eine höchst traurige Rolle spielte.

Wir constatiren hier einfach, daß der Prinz diese Aeußerung nicht gethan hat und sie nur eine Entstellung und Erfindung der schwarz= gelben Bartei war.

Die Broschüre sagt nun, wohl zur Erhärtung ber vorigen Angabe, weiter, der Prinz habe noch "nach dem von der deutschen Presse und der öffentlichen Meinung überhaupt gebührendermaßen gebrandmarkten Auftreten Bluntschlis als Mitglied der ersten badischen Kammer in der hier einschlägigen Frage — dem stenographischen Bericht der offiziellen Karlsruher Zeitung zusolge — dem selben Geheimrath Bluntschli vor dem versammelten badischen Herrenhaus die Anerkennung und außzgezeichnete Achtung seiner Person und seiner Wirksamkeit in höchsteigener Person außgesprochen."

Wenn sich bies so verhält, wie es hier angegeben ift, so wäre

bies allerbings nicht blos ein entschiebenes Eintreten in bie Parteiftellung Bluntschli's bezüglich ber Frage, ob Baben am Bundeskriege Antheil nehmen solle, und es märe sogar Etwas, was nach parlamentarischem Gebrauche ber über ben Parteien stehen sollende Präsident ber Kammer nicht thun durfte.

Aber diese ganze Erzählung und Anschuldigung beruht nur auf einer ganzen Reihe von Fälschungen und der Vorfall, wie er hier erzählt wurde, ift einfach erlogen.

Wir wollen die Sache in die Wahrheit zurud versetzen und die Fälschung und Lüge nachweifen.

Der Pamphletist sagt, er habe das Faktum aus dem sten ographischen Bericht der offiziellen Karlsruher Zeitung. Damit begeht er nicht blos eine Lüge, sondern auch eine ganz gemeine Fälschung, indem er wissentlich etwas als wahr angibt, wovon er wußte, daß es unwahr sei. Erstens ist der Bericht der Karlsruher Zeitung kein offizieller, sondern die Arbeit eines gewöhnlichen Zeitungsberichterstatters, und sind in diesem Blatte blos die am Eingange abgedruckten Artikel offiziell. Zweitens brachte die Karlsruher Zeitung über jene gemeinte Sizung keinen stenographischen Bericht, somit kann die Nachricht aus demselben nicht entnommen sein. Drittens enthält der Bericht der Karlsruher Zeitung etwas ganz Anderes, als das Pamphlet uns auftischt, indem sie die wahren Borgänge von damals getreu reserirt, der Pamphletist sie aber gänzlich fälscht.

Der wahre Vorgang ist folgender und zwar nach dem stenographischen Bericht über die Sitzung vom 7. Juli, welcher ber babischen Landeszeitung beigelegt war.

Nachdem in dieser Situng der Gegenstand der Tagesordnung mit der Abstimmung erledigt war, erbat sich Bluntschli das Wort zu einer persönlichen Bemerkung und begann mit den Worten: "Diesmal glaube ich es Ihrer Würde und meiner Ehre schuldig zu sein mich über einen Angriff auszusprechen, der diesmal nicht von der schwarzen, sondern der entgegengesetzten, der rothen Presse\*) offenbar planmäßig unternommen worden ist und auch ein politisches Zeichen der Zeit ist." Und nun erörterte Bluntschli, wie diese Partei ein niedersträchtiges Flugblatt gegen ihn verdreitet und in den Häusern herumsgeschicht habe, worin über ihn unter Anderem solgende Lügen enthalten

<sup>\*)</sup> Bon ber Sorte ber Neuen Frankfurter Zeitung, worin biese und andere Lügen über Bluntschli ftanben.

wären: 1) Bluntschli sei in der Schweiz gegen die Bundesreform gewesen, mährend er in Deutschland dafür rede; 2) er seie in der Schweiz Freund und Beschützer der Jesuiten gewesen und habe für Pfaffenberrschaft geschwärmt; 3) er habe in der aargauischen Klostersrage für die Klöster geeifert; 4) er seie in der Schweiz Reactionär gewesen und hier liberal, was nur eine Maske sei; 5) er habe in der Schweiz die Deutschen mit Wort und Schrift geschmäht; 6) er habé die politischen Flücktlinge verfolgt und 7) sei er vom reactionären Ministerium Abel zu dessen Unterstützung nach Bayern derusen worden. Bluntschli sührte alle diese Beschuldigungen auf und widerlegte sie alle glänzend, wie er sagte, aus dem Grunde, weil in ihm, wenn dies Alles wahr seie, auch das Haus beschimpft würde, und die erste Kammer drückte dei dieser Gelegenheit dem Redner den Abscheu über diese Buberei und ihre Uchtung aus, indem der Präsident einsach folgende Worte sprach:

"Ich banke bem Geh. Rath Bluntschli für biese offene Erklärung und ich bezweifle nicht, daß die ganze hohe Kammer mit mir einverstanden ist in der Anerkennung und ausgezeichneten Achtung seiner Person und seiner Wirksamkeit."

Prinz Wilhelm hat somit nichts weiter gethan, als in Bezug auf die erwähnte verläumderische Entstellung der ganzen bisherigen politischen Wirksamkeit des Hrn. Bluntschli auszusprechen, daß die Kammer die Ehrenhaftigkeit desselben anerkenne und das gegen ihn begangene Bubenstück verächtlich zurückweise. Bon einer Anerkennung der bestimmten politischen Ansicht des Hrn. Bluntschli in der vorher erörtersten Frage und stattgehabten Debatte war nicht im Mindesten die Rede und kein redlicher Mensch kann so etwas hineinlegen wollen.

Somit ift also auch diese Anschuldigung des Pamphlets als volls ständige Fälschung der wahren Thatsachen erwiesen und dieselbe nur als ein Bubenftuck zu brandmarken.

#### IV. Die militärischen Bewegungen in Oberhessen.

Das Pamphlet bringt nun auf zwölf Seiten eine ziemlich bunt und confus zusammengebraute Darstellung der Bewegungen der badischen Division in Oberhessen, untermischt sie mit Auszügen aus Rapports und Ordren und will offendar damit nur den Beweis führen, die Division habe die Gegend von Gießen und Wetslar durchsuchen und festhalten sollen, wäre aber auf eigene Faust nach Frankfurt zuruck gegangen, der Prinz habe die weitere Mitwirtung der badischen Truppen bei der Bundesarmee versagen und in die Heimath zurückkehren wollen und sei nur auf Androhung der Suspension wieder in die vorgeschriebene Stellung vorgegangen, ohne aber auch diesmal der Ordre strenge zu folgen.

Dies ift nach unferer und aller Militars Auffaffung, bie wir barüber gehört haben, ber Sinn und 3med ber Ausführung bes Pamphlets und man konnte sich babei zunächst und por Allem fragen. wie benn barin eine verrätherische Handlung zu erblicken sei, ob burch bie Bewegungen der badifchen Division dem berühmten Feldzuge des Brinzen Alexander ein Abtrag geschehen sei ober nur beabsichtigt mar, und ob überhaupt die ganze Sache nur ber Ermähnung, geschweige benn fo vieler Worte werth mar, benn es fteht nun gewiß auch bei ben enraairteften Reinden Babens feft, bag biefe gange Bewegung ber babischen Division auf den Feldzug des Prinzen Alexander nicht ben mindeften Ginflug hatte, daß überhaupt auf jener gangen Flanke ein Feind nicht zu befämpfen ober eigentlich nur zu erwarten mar, und daß Bring Wilhelm jedenfalls militärisch richtiger handelte, porzugsweise die militarische Deckung ber Bafis und Ruckzugslinie bes achten Armeeforps in's Auge zu faffen, als Ulnffesfahrten mit feiner baburch halb zu Tod gehetten Division in Gegenden zu machen, mo kein einziger Solbat bes ganzen Armeekorps je einen feinblichen Solbaten gesehen hat, wenn man nicht etwa die Beden und Baumftamme bafür gelten laffen will, welche einzelne Batrouillenführer in ihrem Nebereifer für Preugen angesehen und beshalb bie babische Division breimal in Allarm und zur Gefechtsaufftellung gebracht haben follen.

Man könnte baher mit Mephistopheles fragen: Wozu ber Läum? Was steht bem Herrn zu Diensten? wenn man nicht offenbar einssähe, baß eigentlich ber ganze Apparat nur aufgehäuft und künstlich so aufgestellt ist, um bem unwissenben, leichtgläubigen Publikum die Meinung beizubringen, ber Prinz Alexander hätte die Preußen glanzvoll besiegt und einen herrlichen Feldzug vollendet, wenn nur nicht Prinz Wilhelm von Baden Verrath gespielt, durch sein Zurückgehen um einige Stunden Wegs die Hauptarmee blosgestellt, die Ausssührung des genial ersundenen Operationsplans unmöglich gemacht und so den Prinzen Alexander zu seiner berühmt gewordenen Retirade vor ein paar tausend Preußen genöthigt hätte.

Dies ist zwar allerbings Schabe und es ist sehr zu bedauern, baß bie Kriegsgeschichte um den herrlichen Siegeszug bes neuen Alexander gebracht worden ift; allein es gibt immerhin noch Leute und zwar auch gar viele Militars, welche ber Meinung und Ansicht find, wenn besagter Bring ein so vortreffliches Talent ift, so mußte er mit feiner Urmee, bie immer noch 50,000 Mann gahlte, gegenüber ben höchstens 20,000 Breugen, die ihm entgegen ftanden, eben fo herrlich und entscheibend haben siegen können, ob nun die badische Division, auf ber von jeglichem Feinde freien Flanke, ein paar Stunden mehr vorwarts ober rudwarts ftand, - wenn fie nur bie bei biefem Felbzuge obenan ftehende Aflicht erfüllte, die Linie bei Frankfurt zur Retirabe rechtzeitig zu beden. Denn an etwas Anderes konnte ber Pring Alexander taum gebacht haben, nachdem er seine Armee auf einem weiten Terrain ger= fplittert, die Verbindung der einzelnen Armeekorps fast unmöglich und bie Einrudung in die Schlachtorbnung nicht ein einzigesmal beorbert, bagegen von vornherein die Refervereiterei in die Borhut gestellt hatte, als hätte er gewußt, daß der Hauptmarsch nicht von Frankfurt nach der Werra. sondern von der Werra zum Main stattfinden werbe.

Sehen wir aber die Broschüre naher an, um auch die Ginzeln= heiten zu kennen und zu wurdigen.

Die babische Division kam mit Ende Juni in der Nähe von Frankfurt an und zwar die erste Brigade am 29. Juni. Dort erhielt sie die Ordre, der Punkte Gießen und Wehlar sich zu bemächtigen und bamit, wie die Broschüre selbst Seite 6 sagt, sowohl die Basis am Main zu becken, als auch die Armee im Borrücken in das Fuldathal in Flanke und Rücken zu decken. Ein allenfallssger Rückzug habe in der Stellung vorwärts Frankfurt, das zur Verztheidigung hergerichtet wird, zu geschehen, wenn die Division in der Nähe der Lahn keine geeignete Centralstelle sinde und vor einem überzlegenen Angriff sich zurückziehen müsse.

Diese Ordre war gegeben nach dem ursprünglichen Operationsplane, wornach der Bereinigungspunkt des 7. und 8. Armeekorps zur dadurch zu ermöglichenden Entsetzung der Hannoveraner das Städtchen Bacha am Austritte der Werra aus dem Thüringer Walde sein sollte. Da hiernach beide Armeekorps ziemlich weit nach Norden marschiren sollten, denn Bacha liegt fast 6 Meilen oder 11—12 Stunden nördlicher als Fulda, so verstand es sich von selbst, daß auch die badische Division um eben so viele Meilen nördlich von Frankfurt die linke

Flanke zu bilben und so viel vorzugehen hatte. Diese Division setzte sich bemnach auch in Bewegung, die erste Brigade gelangte noch am 30. Juni nach Nauheim, Obereisel und Butbach und am andern Tage solgten die andern Truppen nach dis Großrechtenbach an der Straße nach Wetlar und dis Großenlinden. Am 2. Juli ging dann die eine Brigade weiter vor und ein Theil beschte Gießen, während der andere über Dudenhosen gegen Wetzlar sich in Marsch setze, wo er gegen Mittag eintras. Obgleich man vorher allgemein gesagt hatte, Wetzlar sei undesetzt, hieß es vorher doch, die Preußen seien daselbst eingerückt, und deshalb ging man blos in Gesechtsformation vor, fand aber kein preußisches Militär daselbst und zog sich Abends 4 Uhr wieder nach Gießen zurück.

Während dies offiziell feststeht und burch die betreffenden Melbungen und öffentliche Berichte erwiesen werden kann, begeht doch die Broschüre auf Seite 16 die Perfidie folgendes zu schreiben:

"Damals siel es in Gießen allgemein auf, daß die dort am 2. Juli eingezogenen Badenser zwei volle Tage daselbst verweilten, ohne sich irgend welche Lokalkenntniß, etwa durch Befragung der über die dortige Gegend stets sehr genau instruirten Behörden, zu verschaffen. Erst nach Berlauf zweier Tage, am 4. Juli, wurde von einem Generalstabsofsizier bei der Behörde ofsiziell angefragt, ob preußische Truppen im benachbarten Kreise Wehlar lägen." Und erst dann soll durch zuverlässige Polizisten der Kreis Wehlar ausgekundschaftet und die Nichtanwesenheit der Preußen in Wetzlar constatirt worden sein.

Hier behauptet also ber Lügenschreiber, die Badener wären nicht vorher in Wetzlar gewesen und hätten sich vom 2. bis 4. Juli in Gießen gar nicht nach den Preußen in Wetzlar erkundigt, während obige genaue Darlegung zeigt, daß die Badener am 2. bereits in Wetzlar selbst waren, sich also nicht erst nach den Preußen daselbst mehr zu erkundigen brauchten und somit die Broschüre abscheulich geslogen und die Wahrheit unterschlagen hat.

Doch nein! Blos auf Seite 16 wird hier ausführlich bargeftellt, baß die Babener nur ein mal in Wehlar waren; auf ber nächsten Seite unter anderen Dingen verräth die Broschüre selbst, baß ihre vorstehende Angabe falsch seie, benn bort spricht sie von dem Wehlarer kurzen Aufenthalte der Babener schon am 1. Juli, während bessen angeblich 120 preußische Jäger und Pionniere, die in Belzdorf stationirten, in den Dom von Wehlar gestüchtet gewesen wären. Wan sieht daraus von selbst, wie consus die Broschüre ihre

aufgelesenen Feizen und Notizen zusammenstellte und auch nicht die mindeste Kenntniß der Sache besaß. Diese letztere Nachricht ist aber auch wieder wesentlich entstellt, denn erstens ist aus genauen Berichten aus Wetzlar bekannt, daß die erwähnten Preußen damals gar nicht im Kreise standen, sondern  $6\frac{1}{2}$  Meilen davon in der Nähe der Sieg, und zweitens waren die Badener nicht am 1. Juli nach Wetzlar gekommen, sondern trasen erst am 2. Juli Vormittags eilf Uhr eine Stunde vor diesem Städtchen ein und gingen sodann erst mit der nöthigen Vorsicht nach bemselben vor.

Da die Broschüre mit Fleiß ihre angeblichen Aktenstückseigen und Wittheilungen bunt durch einander würfelt, um ein Gewebe zum Nuten der Berdrehung und Verläumdung daraus zu spinnen, so müssen wir den Gang der Ereignisse genauer feststellen, um hiernach zu zeigen, in welcher Weise die Verdrehungen bewerkstelligt wurden.

Die erste Stellung ber babischen Division war angeordnet worden mit Rücksicht auf den zuerst sestgestellten Bereinigungspunkt Bacha. Nun war es aber dem Bundesseldherrn nicht möglich diesen zu erreichen, zumal die Hannoveraner am 1. kapitulirt hatten und somit die Preußen sich mit größerer Stärke gegen Süden wenden konnten, und daher tras am 2. Juli im Hauptquartier des Prinzen Mexander der Besehl ein, die Bereinigung viel weiter südlich, in Fulda, zu bewirken, weshald sofort neue Ordren gegeben wurden. Hiernach sollte die badische Division zwar Gießen und Wetzlar besetzt behalten, aber alle Borsicht beodachten, die nach dem Rheine führen den Bahnen, sowie die Straße nach Usingen sorgfältig aufklären und überwachen und die Operationslinie des Armeekorps auf Franksurt während seines Flankenmarsches sichern. Das Haupt-quartier des Prinzen Mexander selbst wurde am 3. Juli von Grünzberg nach Ulrichstein, also weiter östlich gegen Fulda, verlegt.

In Folge dieser neuen Anordnung, welche die etwa 8000 Mann starke bad. Division über eine weite Gegend zersplitterte, blieb die erste bad. Infanteriedrigade dei Gießen stehen und die zweite rückte gegen Wechlar wieder vor. Am nächsten Tage sand sodann eine Allarmirung der ersten Brigade statt, welche eine Centralstellung hinter Gießen bezog, um so mit der anderen Brigade in offener Berbindung zu bleiben, und als bald darauf die Nachricht einlangte, die Preußen hätten Warburg besetz, so wurde nördlich von Gießen eine Gesechtsstellung genommen und drei Kavallerieregimenter (1 bad., 1 württemb. und

1 hessisches) zur Aufklärung gegen Marburg entsenbet, wo man aber alsbalb vernahm, baß in ber ganzen Gegenb gar keine Preußen stehen und baher bie ganze Allarmirung und Bewegung eine unnöthige war.

Inzwischen hatte sich nun aber bie ganze Sachlage geanbert, benn nicht nur traf bie Nachricht von ber Entscheibungsschlacht bei Königgrätz ein, welche die Oesterreicher ganglich kampfunfähig machte und ben Preugen erlaubte, ihre Hauptthätigkeit gegen bie Bunbes= armee zu wenden, sondern zu gleicher Zeit murben auch die Bagern b ei Kaltennordheim zurückgeschlagen und mußten sich aus dem Werrathale nach Franken zurückziehen. Am 5. Juli traf baher vom Bunbesfelbherrn ber Befehl ein, sich aus bem Fulbathale füblich guruckzuziehen und über Rhon und Speffart die Vereinigung bes 8. mit bem 7. Armeekorps bei Schweinfurt zu suchen, mahrend nordwärts von ben Babenern weit und breit feine Preugen zu sehen maren, bagegen aber die Nachricht kam, die Preußen rückten den Rhein herauf und wollten über Schwalbach gegen Frankfurt vordringen und über Rheinhessen oberhalb Mainz einen Rheinübergang versuchen, weshalb man in Mainz sofort die Thore vermauerte, ben Befehl gab die Schiffbrücken zu Oppenheim, Gernsheim und Worms nach Mainz zu transportiren, und felbst bie Bundesmilitärkommission ben Befehl ertheilte, Verschanzungen um Frankfurt anzulegen.

Unter biefen Umftanden glaubte ber Pring Wilhelm von Baben seine Instruktionen am besten baburch zu erfüllen, wenn er unter ben gänzlich veränderten Verhältnissen und da weber bei Wetelar noch bei Gießen auch nur ein Streifforps ber Preußen sich sehen ließ und baber beren Operationen auf gang anderer Seite zu erwarten stanben, bie Hauptsache, nämlich bie Dedung ber Rudzugslinie am Main, in's Auge fasse und bem nach ber neuen Orbre bes Prinzen Karl zum Vorrücken über Rhön und Spessart angewiesenen und auf dem Rückmarsch nach bem Main befindlichen Hauptkorps sich zu nähern suche, ohne deshalb die Lahngegend aus dem Auge zu lassen, da dieselbe jeder= zeit leicht und rafch wieber zu erreichen mar. Für einen benkenben Militär ber neueren Schule lag biefer Rudmarfch so naturlich vor, baß man ihn nur billigen konnte, und es gehört rein ber Lächerlichkeit ber von ber Brofchure gemachte alberne Ginwand an, baf baburch bie anderen auf bem Rückmarsch befindlichen Divisionen und zumal ber zwischen Alsfeld und hersfelb herumschwärmenbe Reservereiterei am linken Mügel völlig preifgegeben worben fei, benn erstens

befanden sich nach wiederholten Ausspähungen auf dem ganzen linken Flügel gar keine Preußen, denen Jemand preiszegeben werden konnte, zweitens schwärmte diese Reservereiterei nicht vor ober neben der babischen Division, sondern nördlich von den anderen Divisionen, durch welche sie geradezu von der badischen völlig getren twar, und brittens versteht es sich wohl von selbst, daß wenn die östlichen Divisionen sich auf dem Rückmarsch nach Süden besanden, die westliche badische Division ebenfalls einen entsprechenden Rückmarsch machen konnte, da sie sonst sogar hätte in die Lage kommen können, daß sie von den anderen, südlicher ziehenden zu weit abstand und von den etwa vom Nordosten herkommenden Preußen sehr leicht abgeschnitten werden konnte.

Dabei ist vor Allem aber noch eine hochwichtige Thatsache in's Auge zu fassen, welche natürlich in ber Broschure keine Burbigung fand und ben Laien nicht leicht von selbst auffällt. Alle bisherigen Ordren bes Oberkommandos maren nämlich unter ben bei Eröffnung bes Rriegs an ben Sofen und in ben öfterreichischen Rreisen vorherrschenden Unfichten und Ueberzeugungen gegeben, welche unter leichtfertiger Ueberschätzung ber eigenen Kraft und Führertüchtigkeit auf nichts Unberes hinausgingen als daß im Verein mit Defterreich ein Sieg über die, - vielleicht ber banerischen Landwehr ähnlich gehaltene — preußische Armee ein Leichtes feie, man raich dieselbe von brei Seiten angreifen und merfen, gemuthlich nach Berlin marschiren und bort ben Frieden biktiren und vae victis rufen könne. Diese burch unerhörte leberschätzung und Eigenbuntel eingegebene und getragene Ansicht hatte zur Folge, bag Pring Alexander in seinen Ordren und Juftruktionen einen Ruckzug für außer aller Wahrscheinlichkeit liegend erklärte und höchstens an einen momentan überlegenen Angriff bachte, bag er bie vom Rhein herauf führenben Strafen außer aller Beachtung ließ, und baf er nur insoweit an eine Dedung ber Rudzugslinie am Main bachte, als ber Angriff vom Norden ober auf die im Vormarsch nach Norden befindliche Armee auf ber linken Flanke von ber Lahn her kommen konne. Ja seine strategische Fernsicht hielt es für unmöglich, daß die Breugen über die Rhon zogen, berichtete er boch felbst zu seiner Rechtfertigung an Bring Karl von Bayern, bag es nicht möglich fei, mit seiner Armee über Rhon und Spessart nach Schweinfurt zu marschiren, — obgleich die Preußen ihn sofort belehrten, daß sogar eine daselbst nicht einheimische und unbekannte Armee gang wohl biefen Marich unternehmen konne.

Enblich wollen wir gleich hier schon die weitere michtige Thatsache hervorheben, daß auch Prinz Alexander dem Befehle des Oberfeldherrn bezüglich des vorgeschriebenen Bereinigungsmarsches nicht nachtam, und daß er nach eigener Ansicht davon abging, über Frankfurt zurück retirirte und dann erst südlich von der Mainlinie im badischen Odenwalde die Vereinigung zu bewerkstelligen suchte.

Faßt man babei ins Auge, baß Prinz Wilhelm von Baben mit bem nun zu erzählenden Rückmarsche die Operationen des Armeekorps nicht im Mindesten behinderte oder ihnen Abtrag brachte und sogar jenem Armeebesehle des Bundesseldherrn mehr entsprach und dafür doch vom Pamphletisten des Berraths geziehen wird, was müßte man denn da über die Activade des Prinzen Alexander nach dem Süden sagen, da er es dadurch verhinderte, daß die gesammte Bundesarmee sich rasch in Franken vereinigte und eine seste, schwer durchbrechdare Stellung einnahm, bevor die Preußen aus der Rhön nach Franken niederstiegen! Eine solche rechtzeitige Vereinigung hätte dem schwachen preußischen Armeekorps ein gebieterisches Halt zurusen, es vernichten und die ganze Sachlage sür Süddeutschland so gestalten können und müssen, daß wenigstens ein ehrenvoller Frieden sür Süddeutschland dann in sicherer Aussicht stand, wenn auch die Sache Oesterreichs nicht mehr zu retten war.

Jedoch wir sind weit entfernt, gegen den Prinzen Alexander eine ähnliche Beschuldigung zu erheben, glauben vielmehr, daß er nach bester eigener Ansicht und Ueberzeugung handelte und der daraus entstandene Fehler nicht an ihm, sondern an denen lag, die einem solchen Prinzen den Oberbesehl über das achte Armeekorps gaben.

So gut, wie allen militärischen Berichterstattern, selbst jenem ber Allgemeinen Zeitung, war es inzwischen auch bem Prinzen Wilhelm klar geworben, was an ber Kriegführung bes achten Armeekorps war, und daß dasselbe, ohne nur etwas Bestimmtes über die Stellung und die Armee ber Preußen zu wissen und zu erfahren, in der ganzen Zeit nichts Anderes that, als die einzelnen Brigaden und Regimenter durch täglich geänderte Dispositionen bald dahin, bald dorthin zu dirigiren, sie niemals zur Ruhe kommen ließ und dadurch eine wirklich arge Unsordnung und Misstimmung hervorrief, denn die Soldaten hätten sich gerne und mit Bravour geschlagen, aber, ohne nur einen einzigen Feind zu sehen, zu solchen ewigen Kreuzs und Querzügen verurtheilt zu sein, dabei darben und höchstens den miserabeln Aepfelwein oder Fusel

Oberhessens trinken zu müssen, bies war auch ben Soldaten zu viel. Wenn aber ber Pamphletist sich die Sache näher angesehen hätte, so hätte er offen sagen müssen, daß das Hauptquartier des Prinzen Alexander jenem asiatischen des Xerres nicht sehr unähnlich war, daß oft 4—500 Pferde und ganze Schaaren von Oberossizieren und Beamten darin sich häuften und einander genirten und man daselbst allezeit gut zu essen und zu trinken hatte, während Prinz Wilhelm von Baden die wichtigsten Recognoscirungsmärsche selbst seitete und begleitete, sast den ganzen Tag zu Pferde war, sogar einmal von der Proviant-Colonne abgeschnitten wurde und östers mit den Soldaten Lager, Essen und den sauren Apfelwein theisen mußte. Sin Verräther hätte es sich doch wahrlich besser gemacht und etwa mit anderen Herren die Diners im russischen und englischen Hos in Frankfurt getheilt, da man ja dei der gänzlichen Abwesenheit der Preußen auf weite Umgegend so prächtig alle Tage mit der Sisendahn nach Frankfurt und zurück kutschiern konnte.

Jeboch febren mir zu ben Bewegungen ber babifchen Divifion zurud. Während biese großartige Aenberung in ber ganzen Sachlage vor sich ging, die Gewißbeit vorlag, daß außer ber Nieberlage und Bernichtung ber öfterreichischen Armee auch noch bie Bayern nach Franken zurückgeworfen wurden und vom Rhein her preußische Truppen auf zwei Seiten im Anzuge maren, blieb Pring Wilhelm ohne alle weitere Orbre, ja sogar ohne Renntnif ber veränderten neuen Stellung bes hauptcorps und unter biefen Umftanben glaubte er am beften zu handeln, wenn er aus ber vorgeschobenen Flankenstellung etwas zuruckgehe und innerhalb ber Linie, worin er sich zu bewegen und als Befehlshaber der Division auch wohl mit einigem Spielraum sich gu bewegen hatte, eine Stellung binter Frankfurt beziehe, momit eine Stellung nordwärts von Frankfurt mit ber Fronte gegen bie im Auge zu habenden Lahngegenden gemeint mar, nicht aber, wie ber Pamphletift in verdrebender Beise barftellt, füblich von Frankfurt. Diefe Berdrehung follte bem Pringen die Absicht in die Schuhe ichieben, die Bunbegarmee gang zu verlaffen und in die Beimath gurud= aukehren, mahrend jeder Militar einsehen wird, daß mit ber Aufftellung hinter, b. h. nordwärts von Frankfurt nur bas erreicht werben follte. was bei ber nun folgenden Retirade bes achten Armeecorps auch bie einzige Hauptsache und Aufgabe mar, nämlich bie Basis am Main zu beden und die Rudzugslinie für das Armeecorps und den Bunbestag zu sichern, benn bag an ein Weitervorgehen gegen Norben und bie Preußen auch nicht ein einziger Offizier im Hauptquartier bamals irgendwie gebacht habe, bas steht boch gewiß bei aller Welt fest.

Am Nachmittage bes 5. Juli rückte nun die badische Division, welcher in dem Operationsbesehl von diesem Tage neue Verhaltungs= besehle zu geben vergessen war, mahrend das Groß der Armee gegen den Main zurückzugehen beordert wurde, bis in die Gegend von Buh-bach und Friedberg, wo sie gegen Mitternacht ankam, und am nächsten Tage in die Gegend nördlich von Frankfurt. Ein Offizier war indessen beauftragt worden, wegen neuer Verhaltungsbesehle das Hauptzquartier des Prinzen Alexander aufzusuchen, und es war dies der in der Broschüre Seite 7 Ausgesührte, von dem sie sagt, er habe am 6. Juli den Prinzen Alexander in Crainfeld getrossen, und keinen Rapport mitgebracht, aber von ihm habe man den Rückzug der badischen Division erfahren. Es ist derselbe, aus dessen Welfen Gesicht der Pamzphletist wie eine Zigeunersfrau herausgelesen haben will, daß an der Weldung etwas nicht geheuer sei.

Es ist möglich, daß Prinz Alexander mit diesem Rückgange nicht einverstanden sein mochte, und es ist möglich, daß er sogar Absichten dahinter suchte, die nicht im Geringsten vorhanden waren oder vorhansden sein konnten; aber es ist gänzlich unwahr, daß die dem zur badisschen Division nun abgeschickten badischen Major mitgegebenen Instruktionen das enthielten, was die Broschüre Seite 8 sagt, und eben vorshin als gar nicht mögliche Folgen dieses Rückzuges nachgewiesen wurden. Vielmehr brachten die Instruktionen nur die am 5. vergessenen Dispositionen für diese Division, und zwar dahin gehend, daß dieselbe die Stellung bei Friedberg beziehen sollte, um die dahin dirigirte Reservereiterei zu decken, während die Artilleriereserve sich hinter den Main, d. h. füdwärts desselben, zurückzuziehen hatte.

Daß Prinz Alexander bem babischen Major endlich gesagt hatte, er solle dem Divisionsbesehlshaber die strengste Besolgung der Instruktionen anempsehlen, da sonst das Commando auf seine Suspendirung antragen würde, ist allerdings wahr; aber wahr ist auch, daß dies nur in Folge verläumderischer Deutungen und Angebereien geschah, und Prinz Alexander von der wahren Sachlage falsch berichtet war.

Es hatte nämlich dieselbe Clique vaterlandsloser Wühler und jüdissicher Nachtreter ber Ultra-Desterreicher, welche schon von vornherein gegen den Prinzen Wilhelm agitirt hatte, schon am 5. und morgens am 6. Juli in Franksurt die ungeheuerlichsten Gerüchte über die Abs

¥

fichten bes babischen Prinzen ausgesprengt, schon bamals mit bem Worte Verrath überall um sich geworfen und ben Bundespräsibial= palast wahrhaft bestürmt mit Gerüchten und Anschulbigungen ber perfibeften Art, auch fogleich einen Bericht ins hauptquartier bes Prinzen Alexander abgeben laffen, um möglichst bie Gelegenheit zu benuten, ben badischen Prinzen zu beseitigen. Bu biesem Zwecke murbe sobann auch Neue Frankfurter Zeitung benützt und zwei elende Lügen= fabrikate barin veröffentlicht, auf welche wir alsbald befonders zurücktommen werben. Bu biefen Gerüchten und Lugen, welche in ber Broschure gebruckt stehen, wollen wir noch ein anderes mittheilen, womit biefe Partei in Frankfurt ben Bundestag aufzuheten suchte und bas nicht so bekannt wurde, weil es zu ungeheuerlich war. Giner biefer Spiefgesellen theilte nämlich einer hochstehenden Berson in Frankfurt im Vertrauen mit, er habe sichere Correspondenzen und Beweise, bag bie babische Division von Karlsruhe ben Auftrag habe, rasch und vor bem Naben ber retirirenden Armee Frankfurt zu besetzen, ben Bunbestag aufzuheben und ben vom Rhein her kommenden Breufen die Sand zu reichen, fo bag bas ganze Armeecorps ahnlich ben hannoveranern abgeschnitten und gefangen werbe.

Auf solche Gerüchte bin begab sich ber öfterreichische Generalmajor Backenn zu Frankfurt, welcher bis zum 22. Juni ben Oberbefehl über bie Bundesbesatung in Mainz geführt hatte, zum Prinzen Wilhelm und machte ihm Vorstellungen über bie rückgangige Bewegung, obschon er bazu nicht im Allermindesten befugt mar, noch überhaupt wissen konnte, ob ber Pring auf hohere Orbre so handle ober nicht. Bring, obwohl er jebe Erklärung an einen unbefugten Dritten ablehnen fonnte, nahm in seiner Freundlichkeit und Offenheit aber gar keinen Unftand, ihm zu erklaren, bag er nach beftem eigenen Ermeffen biefe Bewegung gemacht habe, baß seine hauptaufgabe in ber Deckung Frantfurts liege und biefe nun wohl ber Stellung weitab bavon vorzuziehen fei, ba ja meber auf ber Strafe nach Raffel, noch im oberen Lahn= thale ein feinblicher Trupp aufzufinden fei, mahrend alle Nachrichten babin lauteten, baf bie Preugen nicht blos über bie Rhon nach Franken, sowie über Schwalbach nach bem Taunus, sondern auch oberhalb Mainz nach ben Rheinübergangen vormarts zu geben beabsichtigten, was auch bamals allgemein befürchtet wurde und in allen Blättern ftanb.

Die Unterrebung mit Badenn murbe glüdlicher Beise nicht unter vier Augen geführt, sonbern es maren Zeugen babei, und wir

tonnen hiermit erklaren, bag, wenn Packeny behauptet haben follte, ber Bring habe bie Absicht eiklärt, am anbern Tage auf bas linke Mainufer überzugehen und nach Baben zurückzumarschiren, sowie, es liege ihm an ber Rührung seiner Division mehr als an ber Existeng von Frankfurt, so find bies eben Phantasiegebilbe, welche jeber Wahrheit und Begrundung entbehren. Auch an maggebenber Stelle in Rarlsrube ließ sich Niemand im Traume ein folches Zeug einfallen, vielmehr gingen gerabe am 6. Juli noch bie babifchen Ersatbataillone nach bem Maine ab und erklärte officiell bie Karlgruber Zeitung bie Frantfurter Gerüchte als Erdichtungen und Lügen. Der Lamphletist geht aber in feinen Berbrehungen fogar fo weit, biefe für bie Beförberung jener Ersathataillone nach Frankfurt erfolgte Bereitstellung ber nothigen Waggons und Extrazuge als bazu bestimmt zu erklaren, die babifche Division in die Beimath jurudzubringen, welche Berbrehung Jebermann um so ladjerlicher erscheinen muß, als nicht einmal bie zehnfache Bahl ber Waggons und Buge ju foldem Zwede gereicht haben murbe, man aber jebenfalls einen verrätherischen Ruckzug nicht bruchftudweise hatte machen können und wollen, ba ihn sonst bie übrigen Divisionen nebst ben Bagern und Defterreichern ohne viele Muhe hatten unterbrechen und verhindern können.

Wenn nach biefer Darstellung und historischen Entwicklung ber Borgange ein Militär nun die von der Broschüre mitgetheilten Bruchstücke auf Seite 8—12 vergleicht, so wird er ohne alle Mühe und Zwang finden, daß sie ganz damit übereinstimmen und schließlich die rückgängige Bewegung einzig und allein damit erklärten und rechtfertigten:

- "1. Daß in ber ganzen Gegend ber Lahn und Straße nach Kaffel teine Preußen zu sehen waren und baher bie Besetzung ber oberen Lahngegend unnöthig sei und bie Kräfte nur zersplittere und weit ab vom Hauptpuutte, ber Mainlinie, halte;
- 2. daß die Preußen sowohl im Often über die Rhön stiegen, als auch im Westen den Rhein herausmarschirten und somit die Mainline, als Basis für den Rückzug der Armee, zu bedrohen schienen, und sogar ein Rheinübergang im Rücken nicht unwahrscheinlich erschien, und
- 3. daß der Prinz diese Bewegung als innerhalb der ihm gegebenen Dispositionen und Instruktionen liegend hielt, da der Bormarsch nach der Lahngegend offenbar nur unter dem Sesichtspunkte des Weitermarsches der Armee nach Hessen und ins Preußische angeordnet war und bei dem nun erfolgten Rückmarsche keinen erheblichen militärischen Zweck mehr hatte.

Soweit in Bezug auf die Verbrehung bes Pamphlets binfictlich biefer Rückwärtsbewegung, welche man von Baben feinblicher Seite höchstens einen eigenmächtigen Schritt, eine zu weit gehende Auslegung ber Instruktionen nennen konnte, die aber kein Mensch als einen Verrath ober nur als einen Versuch dazu bezeichnen wird, benn es konnte baburch ber Rriegführung nicht ber minbeste Schaben erwachsen, ba fie in einer Gegend erfolgte, wo weit und breit vorher und nachber tein Jeind zu sehen mar. Wenn es aber eine Eigenmächtigkeit gemefen ware, so erinnern wir ben Pamphletisten an seine Seite 19 gebaltene Lobrebe auf ben Marschall Mac Mahon, ben er in ben Simmel erhebt, weil feine eigenmächtige Bewegung bie Schlacht bei Magenta gewinnen half. Run allerbings, eine Schlacht bes achten Armeecorps gewinnen zu helfen vermochte Pring Wilhelm von Baben nicht, benn bies Armeecorps hat überhaupt keine Miene gemacht, eine Schlacht anaunehmen und zu schlagen; aber es konnte benn boch sein, baß dieser Rückgang seinen Nuten gehabt bat, benn bie Preugen sollen beabsichtigt haben, ben Rhein herauf gegen Frankfurt rasch vorzurücken und bei Oppenheim über ben Rhein zu gehen, und blos durch diesen Nückmarsch bavon abgehalten worben sein, ba sie die Stärke ber auf Frankfurt so rasch birigirten Truppen nicht kannten.

Die Erzählung bes nun wieber erfolgten Vormarsches ber Divifion gegen Friedberg und Nauheim und ber höchft unnüten Sin- und Bermariche, Die nicht ben minbeften militarischen Zweck hatten, kann nicht in unserem Plane liegen, ba ber Pamphletist bagegen nur eine kleine bösartige Bemerkung zu machen wußte. Er tabelt nämlich, baß bie Babener nur bis Bugbach gefahren feien, mo fie am 8. die Gifenbahn unfahrbar gemacht hatten, und baß fie nicht zu fuß nach Giegen gegangen seien, um zu seben, ob bort ber Feind sei, und behauptet, ber Pring sei hinsichtlich ber feindlichen Operationen in vollkommenfter Ungewißheit gewesen. Darauf ist die Erwiderung sehr einfach. Babener brauchten nicht nach Gießen zu marschiren, um Erkundigun= gen einzuziehen, benn nach ber vom Bamphletiften Seite 15 mitge= theilten Melbung bes Divisionscommandos vom 11. Abends waren in Gießen keine Preußen, baselbst ein hessischer Telegraphist wieder in Thatiakeit gesett, burch benselben ofters nach einander Nachrichten ein= gezogen und auch die Reservereiterei von ber Bewegung benachrichtigt. Was also hierbei noch weiter zu thun gewesen wäre, ist für Nieman= ben abzusehen, benn es wird boch kein Militar verlangt haben, bie Division hätte vorwärts marschiren sollen, bis sie die Preußen getroffen hätte. Wir glauben zwar, daß es dem Prinzen Alexander lieb gewessen wäre, wenn die Badener einmal über die Preußen gesiegt hätten, da ihm selbst dies nicht passirt war, aber auf der Flanke, wo die Badener standen, waren eben die Preußen nicht, sondern kamen von Eisenach her in den Rücken des Groß des Armeecorps, und da Prinz Wilhelm weder vor, noch neben, noch hinter sich Preußen zu sehen deskam, so wird man es ganz natürlich sinden, daß er auch hinsichtlich ihrer Operationen in gänzlicher Unwissenheit schwebte und schweben mußte, so lange man ihm nicht vom Hauptquartier aus darüber Nachsricht gab, was bekanntlich nicht geschah, weil man daselbst auch nichts Genaueres darüber wußte und nicht einmal den Divisionen Nachricht gab, wo es zu sinden seie.

Wie reimt sich aber bamit die Beschuldigung des Verraths? Verrath kann unmöglich ohne Absicht begangen werden; da ein Verrath jedoch immer nur darin bestehen konnte, daß Prinz Wilhelm etwas that, was den Preußen nützte, oder etwas unterließ, was ihnen schadete, wie ist es nun möglich, ihn des Verrathes zu zeihen, wenn man selbst erklärt, daß er hinsichtlich der preußischen Operationen in gänzlicher Unwissenheit schwebte und also gar nicht zu wissen vermochte, ob das, was er that oder unterließ, den Preußen Nutzen oder Schaden brächte? Wie ist es endlich mögelich, bei dieser Unwissenheit ohne eigenes Erröthen dennoch S. 14 die Verdächtigung zu stellen, der Prinz habe Kenntniß der preußischen Plane wider Frankfurt gehabt?

Denkenden Lesern muß dieß längst aufgesallen sein; muß nach Vorstehendem nicht auch dem schwach sehenden Laien ein Licht aufgehen über das Trugzewebe, das hier gegen den Prinzen gesponnen wurde, über die Widersprüche in der Schrift, die gänzliche Haltlosigkeit einer Beweissührung, welche auch vor dem blödesten Verstände als gänzlich nichtig erscheinen muß?

#### V. Fälschungen und Nebenverdächtigungen.

In ben hier besprochenen Verbächtigungen und Verbrehungen ift noch Einiges eingewebt, was ben angeblichen Verrath noch illustriren sollte und hier besprochen werben muß. Auf Seite 13 wird gesagt, zu dem Wiedervormarsch nach Friedeberg sei Prinz Wilheim weniger durch die Befehle von oben, als durch die in Frankfurt von unten bestimmt worden, und die "Neue Franksturter Zeitung" habe das Verdienstt gehabt, sosort über die eigentsliche Sachlage unterrichtet, das Verfahren des Prinzen an den Pranger zu stellen. Dabei theilt die Schrift zwei Artikel dieses Blattes zum Beweise mit und erklärt das darin Enthaltene als Thatsache (Seite 11).

Das erste ist ein Artikel von Frankfurt, batirt 6. Juli, welcher meldet, ber Prinz habe heute erklärt: "unter ben gegenwärtigen Umsständen die weitere Witwirkung der badischen Truppen bei der Bunsbesarmee versagen zu müssen. Als den braven Truppen dies verskündet wurde, erzeugte es solchen Unwillen, daß Soldaten ihre Degen und Gewehre zerbrachen und ihren Abscheu über diesen Absall vor dem Feinde laut aussprachen.

Ubgesehen bavon, daß Soldaten keine Degen haben und Gewehre so leicht nicht zu zerdrechen sind, ist die ganze Nachricht ersunden. Weber hat der Prinz eine solche Erklärung gegeben, noch wurde solche den Truppen verkündet, noch hat ein Soldat etwas zerdrochen oder einen Abscheu ausgesprochen gehabt. Nicht blos die übrigen Franksturter Blätter, sondern auch die Karlsruher Zeitung haben dies aus ofsiciellster Quelle widerlegt und der Pamphletist mußte diese Widerslegung ebenso gut gelesen oder erfahren haben wie die Verläumdung. Wer nun aber etwas als wahr angibt und behauptet, sowie zur actenmäßigen Grundlage macht, wovon er wußte, daß es falsch und officiell widerslegt war, begeht eine Fälschung, und dies hat hier der Pamphletist gethan.

Das Zweite war ein in bemselben Blatte abgebruckter, ebenfalls für den Prinzen von Baden ehrenrühriger Brief, datirt Vilbel, 7. Juli, und unterzeichnet: Einer für Viele des Garde-Grenas dier-Regiments. Abgesehen vom Inhalte, der von einem badischen Soldaten gar nicht kommen konnte und durch seine Anseindung Bluntschliss ausdrücklich auf die Machwerkstätte im Kehricht der genannten Zeitung hinweist, ist es ganz und gar unmöglich, daß dieser Brief anders entstanden ist als durch einen Fälscher und Berläumder, denn ofsiciell durch das Ofsiciercorps, den Auditor und Zeugen ist sofort öfsientlich in allen Franksurter Blättern und in der Karlsruher Zeitung nachgewiesen worden, daß am 7. Juli gar keine Badener in Vilbel waren, also auch dort der Brief nicht von einem solchen geschrieben

werben konnte, und ferner ist es ebenso officiell bekannt gegeben worsben, daß es gar kein badisches Garbe-Grenadier-Regiment gibt, also auch keinen badischen Soldaten besselben, der dies schreiben konnte. Der Fälscher und Erfinder dieses bubenhaften Actenstückes war also noch sogar so dumm, daß er nicht einmal die Vorsicht beging, dasselbe äußerlich so einzurichten und zu bezeichnen, daß es noch den Schein der Wahrscheinlichkeit tragen konnte. Der Pamphletist mußte dies Alles auch gelesen und gewußt haben, und indem er einen anerkannt erdichteten Brief als Actenstück zur Vekräftigung von Thatsachen ausgenommen und daraushin seine Anschlidigung begründet hat, beging er eine zweite Fälschung.

Wer solches begeht und daraussin so schwere Beschuldigungen aufbaut, kann kein Vertrauen und keinen Glauben sinden und sibt vollsständigen Grund zur Voraussetzung, daß auch der ganze übrige Theil in ebenso unehrenhafter Weise aufgebaut ist. Ein Mann von nur einem Funken Shre kann sich solche Handlungen nicht erlauben, Blätter, welche nach solchem Vorgange noch den mindesten Werth auf das Ganze legen, machen sich fast zu Mitschuldigen der That, denn von den betreffenden Zeitungsredactionen muß vorausgesetzt werden, daß sie sich alle noch der ersten Publication und ebensoz der entschiedensten Widerslegung dieser gefälschten und erlogenen zwei Artikel und Actenstücke der "N. Fr. Ztg." erinnerten, als sie diese Broschüre durchlasen.

Die Wiener "N. Fr. Pr." läßt sich aus Karlsruhe barüber freilich schreiben, der Pamphletist habe die zwei Stücke nur gegeben, um die damalige Stimmung in Frankfurt zu kennzeichnen. Es ist diese Darstellung und Entschuldigung aber gänzlich falsch, denn der Pamphletist sagt ausdrücklich, daß sie die esigentliche Sachlage und die Thatsache enthalten; auch ist allbekannt, daß diese Stücke nicht die Stimmung in Frankfurt darstellen sollten, sondern daß sie lediglich dazu bestimmt waren, dei den Bewohnern und Soldaten in Frankfurt eine gegen den Prinzen Wilhelm seindselige Stimmung erst zu erregen, indem sie unwahre, seindlich stimmensollende Dinge dem Publikum mittheilten.

Neben diesen zwei Fälschungen laufen einige andere Verdrehungen, Entstellungen und Verläumdungen her, die im Einzelnen freilich nichts bedeuten, dagegen, in die ganze Darstellung verwebt, das fünftliche Bild nur draftischer gestalten sollten.

Sierher gehören auf Geite 7 zwei Mittheilungen, mo ergahlt

wird, es hätten zwei Lieutenants erzählt, es hätten ihnen wieder ansbere Leute, nämlich ein badischer Dragoner und ein bayerischer Notar, erzählt, der erstere, es hätten Preußen mit ihm fraternisirt, und der Rotar, es habe ihm wiederum ein badischer Offizier erzählt, solange die Badenser in Miltenberg seien, thäten ihnen die Preußen nichts. Das ist nun ein ewiges Erzählen im Kreise herum, wie die Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt, eine Fraudaserei, wie sie köstlicher nicht ersunden werden kann, und wahrscheinlich sollen diese Fraudasereien auf fernes Hörensgen des vom Dritten und Vierten Gehörten auch actenmäßige Beweise sein.

Nun — mas sollen benn biese Fraubasereien besagen? Die Ge= schichte mit bem Dragoner ift an und für sich verbächtig, benn wenn berselbe zurückgeblieben mar, so mar er entweber in die Bande von Militär gefallen, zum Gefangenen gemacht worden und konnte bas Beug bem babifchen Lieutenant gar nicht ergablen, ober er hatte es blog mit Gensbarmen zu thun, diefe find aber keine Militars, sondern Diener ber Civilverwaltung, und daß Solbaten in Feinbestand mit bortigen Bewohnern sich gut stellen und sogar freundschaftlichen Berfehr haben können, dies kommt alle Tage vor und hat nicht bas aller= minbefte Berbachtige und Unrechte an sich. Was ein Gensbarm über bas etwaige Verhalten bes Militars ober Beers fagt, ist jebenfalls ohne allen Werth. Uebrigens ift es ja allbekannt, daß Baben nicht aus Preußenhaß am Kriege theilnahm, daß die Preußen umgekehrt keinen haß gegen Baben trugen und nur sehr ungern die Truppen eines Fürsten angriffen, welcher ber Schwiegersohn ihres Königs und ber Schwager ihres Kronprinzen ift und nach ben bamals ausgesprengten Gerüchten fogar zur Antheilnahme am Rriege von ben anderen füddeutschen Staaten gezwungen worden sein sollte. Es würde die Breugen fogar nicht geehrt haben, wenn fie gegen die Babener biefelbe Rriegsluft gezeigt hatten wie gegen die übrigen Bundestruppen, beren Fürsten und Regierungen sich allezeit reactionar, österreichisch und preußenfeindlich gezeigt hatten.

Man bemerke bei biesen Fraubasereien nun wohlweislich zweierziei. Nach dieser ersten Erzählung, die aus den ersten Tagen des Juli und der Zeit des Rückmarsches von Gießen und Wehlar stammt, hätten nur die Preußen solche schonende Stimmung gegen Baden gezeigt; daß sie auch von Seiten des badischen Militärs gegen die Preußen stattgesunden, dafür weiß der Pamphletist nicht das Mindeste beizus

bringen. Aus diesem Grunde fügt er eine zweite Erzählung aus viel fpaterer Beit gleich hier bei, um fofort auch ein Gegenftud fur bie babifche Stimmung zu bringen und die Lefer irre zu führen, benn wenn biefe zweite Hörensagerei aus vierter hand mahr mare, so murbe fie in den ersten Tagen des Juli einen anderen Charakter tragen als am 20. Juli nach den Nitolsburger Friedenspraliminarien. Im ersteren Falle hatte fie bafur beweisen follen, bag es ben Babenern um ernft= liche Betriegung ber Preußen nicht zu thun war; da die Fraubaferei aber nach jenen Präliminarien fällt, so wäre sie — ihre Wahrheit porgusgeset - nur eine unschulbige und ben veränderten Zeitverhält= niffen gang entsprechenbe Boraussetzung; benn nachbem Defterreich befiegt mar, in Nikolsburg ber Friede verhandelt wurde und auch Herr p. b. Pfordten mit anderen Ministern eiligst dahin gesendet morben mar, um sofort auch fur die Bundesarmee Waffenstillstand zu schlie-Ren, so konnte namentlich ein höherer Offizier in Miltenberg ichon bie zuversichtliche Erwartung aussprechen, daß jett tein Kampf mehr statt= finden und teiner der Theilnehmer am Rriege Angesichts bes Waffenftillstands das Blut und Leben der Seinigen unnützer Weise mehr gefährben und aufs Spiel setzen werbe. — Aus biesen Mucken bat fomit ber Bamphletift zwei Glephanten gemacht und burch biefe Aufammenftellung zweier Fraubafereien ben Lefern ben Baren aufbinden wollen, zwischen Breugen und Baben sei ftillschweigend ober in Berabredung ausgemacht gewesen, daß sie einander ausweichen und nichts thun werden. Leiber hat nur der Pring Alexander von biefer Ueber= einkunft nichts gewußt, benn sonst hatte er ja nur die babische Diviston an die Tete seiner Armee stellen und sie daselbst festhalten dürfen bamit ihn die Preugen in Rube liegen und nicht zur Retirade zwan-Fast könnte man baher auch sogar gur Annahme kommen, bem Armeebefehlshaber fei auf der Retirade vom Pamphletisten und beffen Partei die ermähnte Ansicht beigebracht worden, ba er später beim Niedersteigen vom Sundheimer Plateau ins Tauberthal bie Babener gegen ben preußischen Unmarich voranstellte und ihnen nachher bei Werbach eine fo ausgesette unhaltbare Stellung anwies.

Auf Seite 9, wo die Broschüre die babische Meldung vom 7. Juli anführt, in welcher der Rückmarsch theilweise damit motivirt wurde, daß nach einzegangenen Nachrichten bereits seindliche Abtheilungen bis Brückenau einerseits und Rüdesheim andererseits vorgeschoben waren, fügt sie bei, daß diese Nachrichten von Orten sprachen, welche zu jener Zeit gar nicht im Bereiche ber Operationen bes achten Armeecorps liegen konnten. Dieser geistreiche Zusat ist eine Gemähr basür, bas bie Broschüre von einem Offizier gar nicht geschrieben sein kann, benn ein solcher mußte wissen, bas um jene Zeit von Operationen beinem bieses Armeecorps nicht mehr die Rebe war, sondern nur von einem Rückzuge, daß zum Abhalten der Preußen sowohl von Brückenau als auch von Küdesheim her keine anderen Streitkräfte vorhanden waren als eben nur das achte Armeekorps, und daß beide Orte so liegen, daß von da aus die Rückzugslinie am Main schwer bedroht und sogar abzeschnitten werden konnte. Doch sei dies nur so nebenbei zur Würdigung der Broschüre gesagt.

Seite 11 ift eine bemerkenswerthe Anmerkung enthalten, welche fagt, Pring Wilhelm konnte bezüglich feines Rudmariches und beffen Berantwortung bei seinem Kriegsherrn völlig unbesorgt sein, und ge= heimnigvoll von einem Telegramm bes letteren spricht, welches bem Prinzen etwa solche Anweisungen gegeben hatte. Wir bedauern fehr daß die Unterschlagung dieses Telegramms nicht gelungen ift, benn sonst hatten wir ben Inhalt erfahren und konnten barüber urtheilen. Wie die Sache aber hier liegt und erzählt wird, ift fie wesenlos und blos eine Wichtigthuerei ohne den mindesten Anhaltspunkt. Wollte bie Broschure aber bamit sagen, es sei etwa an ben Prinzen ein Tele= gramın aus Karlgruhe eingelangt, welches ihm ben Sieg bei Koniggrat, die gangliche Nieberlage und Kampfunfahigkeit ber öfterreichischen Armee und die dadurch bebingte Erfolglosigkeit der Operationen in der Bundesarmee, sowie bie nun etwa ins Muge zu fassende Rudtehr berfelben und bie Deckung bes babifchen Gebiets melbete und befprach, so mare bies etwas gang Natürliches gewesen, benn wir können bem Pamphletisten mit voller Zuverläffigkeit versichern, daß mit biefer Rieberlage in ganz Subbeutschland jeber Gebanke an einen Erfola ber Bunbegarmee aufgegeben mar und man ein ferneres Blutvergießen, nicht blos für unnüt, fonbern fogar für einen Frevel erachtete, beffen Berantwortung schwer auf ben Gewissen berjenigen Minister laftet, welche nicht sofort bem Blutvergießen auf jegliche Weise ein Enbe zu machen suchten.

Auf Seite 17 steht ferner folgende Beschulbigung: "Ein genaues Durchsuchen ber Gegend, bas Borrucken einer Spize 2c. 2c. hat nicht stattgefunden und in Sießen war schon damals die Meinung allent=

halben verbreitet, Baben habe für sich Frieden mit Preußen geschlossen und Brinz Mexander sei verrathen und verkauft."

Eine schwere Beschulbigung bas — leiber aber ift fie nicht mahr und nicht einmal möglich. Daß überall die Gegend genau burchsucht und Spiten vorgeschickt murben, haben mir schon oben gezeigt, sowie baß biese Recognoscirungen vom Prinzen Wilhelm mehrfach selbst geleitet murben. Daß fie aber keine preußischen Truppen auffinden konnten, bafür konnte mahrlich ber Pring nichts, benn es standen eben weit und breit keine Preußen und kein Babener hat in bortiger Gegend einen folden preußischen Solbaten zu sehen bekommen, so bag es sogar ganz gleichgültig gewesen ware, wenn man auch nicht zahlreiche Recoanogeirungen vorgenommen hatte. Sollte es mahr fein, bag man bamals in Gießen an einen heimlichen Frieden zwischen Baben und Breußen glaubte, so muffen wir eben ben Leuten biefen Glauben lassen, ift boch bamals noch gar manches andere bumme Reug geglaubt worben. Aber ber Kampf zwischen beiben Theilen in mehreren Gegenben bes Obenwaldes und die babei Gefallenen und Verwundeten sind benn boch ein fprechendes Zeugniß bagegen, ebenfo wie ber andere Umftand, bag die Babener beim Gintritt in ben Obenmalb fich nicht von ber übrigen Armee trennten und seitwarts marschirten, sonbern soaar bis hinter Würzburg mitwirkten, wo allerbings eine fernere Theilnahme benn boch zu einer Tollhäuslerei und Frevelthat geworben märe.

Nach biesem thörichten Vorbringen soll wohl die Pointe im Schlußsate liegen, daß nämlich der Prinz Alexander "verrathen und verkauft" worden sei.

Das ist fürwahr eine grauenhafte Anschildigung, die Schaubern erregt, denn es ist ja nicht blos die schwere Missethat, die dadurch begangen wurde, sondern auch ein Raub an der Ehre des Prinzen Alexander und der deutschen Kriegsgeschichte, weil dieser Verkauf und Verrath denselben verhindert haben soll, ruhmvolle Thaten auszuführen und siegreiche Schlachten zu schlagen, deren wir nun entbehren mussen und womit wir die Jugend nicht mehr zu ähnlichen Großthaten begeisstern können.

Aber du lieber Pamphletift, du glaubst ja gewiß selbst nicht an bies dumme Zeug, benn bazu müßtest du ja selber zum Bedauern dumm sein. Wiegst du dich aber glücklich in solchem träumerischen Glauben, so erlaube mir gütigst, dich am Ohr zu nehmen und dir bes

Näheren vorzubemonftriren, wie gar albernes Zeug sich in beinem Hirn festgesetht hat.

Alfo verfauft foll Pring Mexanber vom Pringen Bilhelm worben fein, wie unfer Beiland von Judas Ifcharioth, und wenn's nun auch nicht gerade blos breifig Silberlinge waren, fo boch am Ende gar bie fechs Millionen, die Breugen etwa für ben Berrath bezahlt hat, bamit wir Babener fie nach bem Frieden wieber an bie Preußen herausgeben burften? Du siehst nun aber boch ein, daß bieß ein sehr schlechter Sandel gemesen mare, benn nicht einmal die schweren Laften bes Obenwalbes, die babifchen Tobten und Verwundeten und die Opfer der ein= gefchleppten Cholera maren bamit bezahlt worden und wir hatten für ben Berrath und Berfauf nicht nur nichts, fonbern fogar noch Berluft gehabt. So bumm halte und Babener aber boch nicht, benn man spricht zwar von blinden Seffen, aber Niemand hat noch behaupten fonnen, bag wir in Baben ichlechte Geschäfte machen, unseren Bortheil nicht mahren und uns gar über ben Löffel barbieren laffen. Hier heifit es auch: Credat Judaeus Appella! Es glaubt es gewiß beutigen Tages am wenigften ein Jube, wenn er auch an bem Pamphlete mitgeholfen hatte. Aber verrathen? Run bie Operationsplane bes Prinzen Alexander an Preußen konnte Prinz Wilhelm gewiß nicht verrathen, halt boch bie gange Welt die Sin- und Bermariche bes achten Urmeecorps für ganglich plantos und behauptet bie Brofchure fogar felbft, bie Babener maren in ganglicher Ungewißheit über bie preußischen Operationen gewesen, von benen allerbings auf ber gangen Stellung ber Babener gang und gar nichts zu sehen war. Ober foll etwa ber Rudmarich ber Babener vom 5. bis 7. Juli ein Berrath fein und ben Prinzen Alexander an Großthaten verhindert haben? Prinz Alerander hat aber von diesem Rückmarsch gar nichts gewußt, als er am 6. Juli die Retirade antrat. Ob die Babener in einer vom Feinde gang leeren Gegend ein Paar Stunden mehr vorwarts ober rudwarts standen, konnte auf die Operationen bes Prinzen Merander auch nicht ben allergeringften Ginfluß ausuben, und batte er ben Preugen ener= gischen Wiberstand leiften und ihnen Gefechte und Schlachten liefern wollen, fo hatte er mit bem Armeecorps ber Burttemberger, Seffen, ber Brigade Sahn und ben Bagern es leicht gegen bie in ber Minbergahl befindlichen Preugen thun konnen, auch ohne bie babifche Divifion, die ja ohnehin eine folde Stellung angewiesen erhalten hatte, bag fie an einem Gefechte mit ben Preugen im Julbathale

in welchem sie heranmarschirten, nicht einmal hätte Antheil nehmen können.

Der babische Verrath ist also nur ein eingebilbeter, ein Hirnsgespinst des Pamphletisten und lediglich erfunden, um die Ehre des Prinzen Alexander zu retten und der Welt den dummen Glauben beiszubringen, er hätte Großthaten, seinem berühmten Namensvetter gleich, verrichten können, wenn nur die Badener fernab davon nicht seine Rückzugslinie besetzt hätten, damit er abgeschnitten todesmuthig den Verzweislungskampf hätte unternehmen und siegen oder sterben mussen.

Wir sagen aber hier abermals mit Horaz: Credat Judæus Appella!

Auf berfelben Seite und furz oben baran ichaut in ber Broschüre das Cselsohr gar prächtig aus der Löwenhaut heraus und beweist, daß ihr Verfasser kein Militar ist und ihm Jemand wieder einen Baren aufgebunden hat. Er fagt nämlich, daß bie Babener gu Gießen auf ben falichen Larm hin, die Preußen feien von Wetglar her im Unruden, bie Lahnbrude, nota bene auf ber zufällig falfchen Geite - nach Giegen zu - verbarritabirt Ware ber Pamphletist im babischen Kriegsrathe gewefen, fo hatte wan nach feinem Rathe allerdings ben Bockftreich maden können, diese Lahnbrude auf ber Seite gegen Weblar zu verbarritabiren. So aber lehren schon bie Anfangsgrunde ber militarischen Taktik, daß man eine Brude, die man nicht abbrechen ober gerftoren will ober kann, auf berjenigen Seite verbarrikabirt und mit Geschützen besetzt, welche die dem Anmarsche bes Feindes entgegenge= setzte ist (in Gießen also bie Gießener Seite), weil man nur so bie Brude bestreichen und ben Uebergang erfolgreich verhindern tann, während die Verbarrikabirung auf ber andern Seite eine reine Lächerlichkeit mare, benn man tann ba auf ber Brude nicht genug Geschütze und Mannschaft postiren, ber Nachschub auf ber Brude tann seitwarts beschossen werden und schlieklich biente diese leicht zu nehmende Barrifabe nur bagu, daß ber Weind unter beren Schutz besto leichter bie Brude passiren könnte. — Ober wenn ber Verfasser etwa wirklich ein Militar mar, so ift mohl die Frage erlaubt, ob man in ber That in der Kriegsschule des Oberbefehlshabers so etwas nicht gelernt habe? — was freilich gar Manches im Feldzuge bes achten Armee= forps erklären murbe!

Seite 18 wird mit besonderer Betonung ergablt, am Morgen bes

14. Juli hätte auf der Straße zwischen Babenhausen und Aschaffensburg ein hessischer Oberlieutenant auf eigene Faust ein paar dort lagernde badische Bataillone dringend um Unterstützung angegesprochen und zwar auf Grund einer aus Aschaffenburg erhaltenen Depesche, die Badener hätten solche aber abgelehnt, weil sie keinen Beschl zur Betheiligung am Kampse erhalten hätten, und er tadelt dies streng, da man ja doch vorher einmal nach eigenem Ermessen Kückmarsch gemacht, unter Hinweisung auf den Marschall Mac Mahon, der den Ausgang der Schlacht von Magenta dadurch entschieden habe, daß er eigenmächtig im richtigen Augenblicke eingegriffen habe.

Kur einen Militar und jeden logisch Denkenden ist dieser Vorwurf ebenfalls rein aus der Luft gegriffen. Daß der Oberlieutenant auf eigene Faust gehandelt und dabei eine Depesche aus Aschaffenburg zur Unterftützung vorgewiesen habe, ift schwer vereinbar, benn verlangte jene Depesche Unterstützung, so lag kein eigenmächtiges Sandeln mehr vor, sondern mar eine Weifung für die babische Abtheilung und ben Sulfesuchenden vorhanden; enthielt die Depefche aber feine Beisung bazu, so konnte sie auch die badischen Bataillonsführer nicht veranlaffen, ihre angewiesene Stellung ohne Befehl bes Divisionskomman= banten ober Obergenerals zu verlassen; unbedingt kann und barf ein Oberlieutenant nicht auf eigene Fauft in folder Weise sich erlauben, Truppen aus ben ihnen gegebenen Stellungen herauszureißen. nun aber die Broschure an, daß Pring Wilhelm icon einmal nach eigenem Ermessen gehandelt habe und es nun um so mehr hätte thun muffen, so beweift die Broschure gerade bas Gegentheil, benn gerade weil sein Sandeln aus eigenem Ermessen mit foldem Tabel und so schweren Verdächtigungen bedacht wurde, hätte der Prinz um so mehr bas Ansinnen des Oberlieutenant ablehnen mussen. Uebrigens hat es biefer Oberlieutenant nicht einmal versucht, ba Sulfe zu suchen, mo sie allein zu suchen war, nämlich beim Prinzen selbst, ben er damals in Babenhausen hätte auffuchen und treffen können. Was Marschall Mac Mahon bei Magenta gethan, hat auf vorliegende Offiziere nicht ben minbesten Bezug. Gin frangosischer Marschall an ber Spite eines besondern Armeekorps hat gang andere Machtbefugnisse als ein Bataillonskommandant einer besonderen Division, bei welcher nur ber Oberbefehlshaber, nicht aber die Führer einzelner Regimenter ober gar Bataillone fich ein foldes felbstftändiges Sandeln gegen Befehl erlauben burfen. Ware bie Schlacht bei Magenta nicht gewonnen worben, was auch Mac Wahon nicht mit Gewißheit voraussehen konnte, sonsbern wäre sein Eingreifen von nachtheiligen Folgen für die ihm ansgewiesene Stellung gewesen, so hätte der Marschall dafür schwer büßen müssen. — Uebrigens haben wir nicht gehört, daß irgend ein zweiter Mac Mahon im achten Armeekorps gewesen; wenigstens ist er bis heute nicht bekannt geworden und fehlte ebenso der Anordner der Schlacht bei Magenta.

Was die auf Seite 19 erwähnte Affaire bei Stockstadt für einen absonberlichen Bezug haben foll, ift uns schwer erklarbar. Es beifit nämlich, Prinz Alexander habe in Babenhaufen bem babischen Prinzen ben Befehl ertheilt, die Preußen aus Stockstadt zu vertreiben, und sei bann mit einem Zuge Bermunbeter nach Dieburg weiter gefahren, ber Pring habe aber ben Befehl unberücksichtigt gelassen, so bag die Preußen sich auf dem linken Mainufer festsetzen und dem achten Armeekorps Was an bem Befehl und beffen Nichtbefolgung nachrücken fonnten. Wahres ift, wissen wir nicht und enthalten auch die Corpsakten nichts barüber; die Sache muß aber auch keinen sonderlichen Werth gehabt haben, da ber Pamphletschreiber felbst nicht weiter babei verweilt. Da bie Preugen bei Afchaffenburg siegreich und bebeutend ftarter wie bie Babener maren, lettere auch erft nach der erfolgten Niederlage berangezogen worden waren, so kommt es uns fast vor, der Pamphletist habe bem Armeebefehlshaber seine Ansicht von bem Verhaltniß ber Babener und Preußen schon beigebracht gehabt, benn nur fo konnte ber Pring glauben, die Babener vermöchten die Preußen durch ihren blogen Unblid zum Stehen und Rudzug zu bringen, bamit bie Retirabe befto un= behelligter vor sich gehen konne. Dieselbe ist bann allerbings auch über Michelstadt, Amorbach und Wallbürn erfolgt und geschah dann endlich bei Tauberbischofsheim die Annäherung und Verbindung mit ben Bayern, die Prinz Alexander schon weit früher über Rhon und Speffart batte bemirten follen, aber leiber nicht bemirkt batte.

## VI. Im Odenwald.

Daß nach biefen Verbrehungen und Entstellungen bennoch bie Babener bei Hundheim ins Gesecht kamen und Tobte und Verwunsbete verloren, kann ben Pamphletisten nicht aus seinem Thema bringen; benn ber Verrath ist bei ihm einmal zur firen Ibee geworben und so

tischt er benn bem Publikum seine Ansicht auf, jenes Gefecht sei blos zum Schein, zur Täuschung ber Bunbesgenossen erfolgt und bafür schulbloses Blut vergossen worben. Und moraus will er biese fürch= terlichen Beschulbigungen rechtfertigen? Einzig bamit, bag von ber 10,000 Mann starten babischen Division blog 92 Mann verloren wurden! Auch hier hat ber würdige Mann eine gränzenlose Lüge und Fälschung begangen, benn er macht bem Publikum weiß, jene 10,000 Mann waren in Gefechtsstellung gemesen, mahrend sich ber Verluft nur auf 2 Compagnien bes Leibinfanterieregiments, Abtheilungen bes 5. Infanterieregiments, eine Escabron Dragoner und 2 gezogene Ge= schütze vertheilte, die allein von Wertheim her ins Gefecht gekommen waren und keine andere Bulfe hatten, benn nach bem offiziellen Berichte vom 25. Juli in ber Karlsruber Zeitung mar mohl ein Offizier ju ber hinter Rulsheim bivouafirenben murttembergischen Division gefenbet worden, um von bort um Unterftützung zu bitten, biefe konnte jeboch nicht gegeben werben.

Ist biese abermalige Falschung und Beschulbigung baher nicht würdig des ganzen Inhalts der Broschüre, welche sofort die weitere Lüge vordringt, die zweite Division sei nach diesem Sesechte nach Küls-heim zurückgegangen und habe dem Feinde den sehr wichtigen Punkt Wertheim preisgegeben, während die Wahrheit ist, daß nur wegen dieses Gesechts die Division die innegehabte Stellung bei Wertheim verlassen und nach Hundheim ziehen mußte und sodann den Besetheim verlassen und nach Hundheim ziehen mußte und sodann den Besetheit erhielt, an der obern Tauber Stellung zu nehmen. Schwerlich dürste die neuere Zeit ein zweites Beispiel darbieten, wo, wie hier, in gleich großartiger Weise die Wahrheit versälscht wurde, um Waterial zur elendesten Perläumdung zu sabriciren.

Die Broschüre bringt unmittelbar barauf ein Telegramm bes Großherzogs von Baben an ben Prinzen Wilhelm folgenben wörtlichen Inbalts:

"Aus Preußen wirb ein Zusammenstoß preußischer und babischer Truppen gemelbet. Bitte umgehenbe Antwort, ob bas wahr ist? Sind noch keine Anordnungen vom Oberkommando wegen Waffenruhe getroffen?"

Dies aus Preußen ist in einem unten aufgeklebten Streifen ber Broschüre in aus Buchen veranbert, babei aber nichts besto meniger bie Berbachtigung ber geheimen Berbinbung mit Preußen wieberholt, ba bie Broschüre beifügt, Buchen mare zur Zeit ber Aufgabe ber Depesche innerhalb bes von ben Preußen occupirten Terrains gelegen. Es soll also biese Depesche constatiren, daß mährend bes Krieges zwischen Preußen und Baben verrätherische Verbindungen statt= gehabt hätten.

Bur Wiberlegung solcher albernen Reben biene einfach nur Folgenbes: Noch am 23. mar aus Buchen bie Nachricht über bas Treffen nach Mosbach gelangt und fam von hier aus guter babifcher hand nach Rarigruhe, wie es benn heute auch feststeht, bag man erft nach biefer Depefche in Berlin und Frankfurt von bem Gefechte Kunde erhielt. Menn bann in ber Depesche ber Großberzog feine Bermun= berung barüber ausspricht, bag bas Gefecht noch ftattfand und bas Oberkommando noch keine Schritte wegen bes Waffenstillftanbes gethan habe, fo ift bies fehr einfach zu erklaren, benn ber Großbergog hatte, wie die übrigen fübbeutschen Fürsten, sofort, als zwischen Preu-Ben und Defterreich eine fünftägige Waffenruhe geschloffen murbe, bas sichere Vertrauen gehabt, bag Defterreich in dieselbe auch seine subbeutschen Verbündeten einbezogen habe, und, als biefe Voraussetzung als irrig erfchien, fofort bie nothigen Schritte gethan, um eine befonbere Waffenruhe zu erhalten, ganz ähnlich wie fie bie Monarchen von Bagern und Bürttemberg erstrebten. Er konnte baber kaum mehr erwarten, bag noch unnütes Blut vergoffen werbe und mußte ihm nichts bringenber angelegen sein, als baß so rasch als möglich ber Rrieg ein Enbe nehme.

Zu diesem Behuse kamen die Minister denn nun sofort wieder in München zusammen. Leider aber beschlossen sie mährend der Schritte um Wassenstillstand die Kriegsoperationen, d. h. den Kückzug, fortzussehen und stimmte auch der badische Minister Edelsheim dei. Dies war aber dem Großherzoge, der das Wohl seiner Unterkhanen und seines Landes höher hielt, denn doch zu dick, er entließ den Minister, der ihn zu weit fortreißen wollte, am 26. troten auch die andern Minister ab und sofort bildete er das Ministerium MathysJolly, das dem Spuck mit einem male ein Ende machte, den Rumpf des Bunsbestages verließ und den Truppen Besehl gab, nach Hause zurückzuskehren, da mit dem Aushören des Bundestags für Baden auch die Bundesarmee zu bestehen ausschied.

Inzwischen waren noch einige Kriegsereignisse erfolgt. Die babische Division war beorbert worden, am 24. Juli bei Brunnthal und Werbachhausen im Hintergrunde bes Welzbachthales zu lagern und bie Orte Hochhausen und Werbach an ber Tauber zu besetzen, mahrend bas Armeekorps in einer concentrirten Stellung bereit sein sollte, entweber bem von Walldurn und Miltenberg anrückenden Feinde entzgegenzutreten ober eine Operation in seinen Flanken auszuführen.

Alle sachkundigen Militars verbammen einstimmig biese Dispositionen, ba die Vertheibigung ber Mainlinie auf bem Plateau bei Grofaltertheim hatte geschehen muffen und ein Widerstand im Tauberthale felbst nur erfolglos fein tonnte, wie benn auch bie Preugen selbst bie lettere gar nicht fur möglich hielten. Gang besonbers fur bie babische Aufstellung bei Werbach mar ber Punkt ungunftig gemählt, benn nicht nur konnten ihn bie Preußen von ihrem 400 Fuß boberen und bas Welzthal bis tief hinein beherrschenben Standpunkte beschießen, fondern fie hatten auch 18 fehr gut postirte Geschütze im Gefecht und außer ber olbenburgischengeatischen Brigabe noch Abtheilungen ber Divifion Bener zur Verfügung, mahrend bie Babener in ihrer fehr ausgesetten Stellung nur 12 Geschütze und nicht einmal eine ganze Brigabe zur Bermendung hatten, ba bie erfte Brigabe megen ber Deckung gegen Böttigheim ihre Stellung im hintern Thale nicht verlaffen konnte und in ziemlich weiter Umgebung keine andern Bundestruppen maren, welche bie Babener hatten ablosen konnen. Wilhelm konnte baber, als bie Preugen in Schlachtorbnung ben Bergabhang herunter stiegen, burch bie Rebgelande in bas Thal gelangten, ben Muß burchwateten und einen Manten angriff gegen bas Dorf Werbach begannen, unmöglich erfolgreichen Wiberftand leiften und zog sich mit einem Verluft von 83 Mann burch bas Thal nach ber Höhe von Ober- und Unter-Alteriheim und nahm bort Stellung, welche auch ichon baburch angezeigt mar, weil bort voraussichtlich ein größerer Rusammenftoß erwartet werben konnte. Ware er in bem engen Thale stehen geblieben ober batte er einen wieberholten Versuch bes Angriffs ober Wiberftands gemacht, fo ware bas Refultat unzweifelhaft nicht anders ausgefallen, benn bie Preugen hatten nur eine größere Truppenmacht entwickelt und größere Opfer maren nutlog verloren worben, wovon beren für bie längst ganglich verzweiflungsvolle Sache schon übergenug gebracht worben.

Auch hier kann ber Pamphletist nicht umbin, verbächtigenb zu bemerken, daß badischerseits blos 83 Mann, auf württembergischer Seite aber zehnmal so viel gefallen seien; aber auch hier liegt wieder bieselbe Persibie zu Grund, benn die Babener hatten nicht einmal eine

ganze Brigabe zur Verfügung, und keine Stützpunkte, um ben Kampf länger fortzuführen, die Württemberger brachten aber ihre ganze Divission ins Gesecht, hatten eine Stadt mit Brücke zu vertheibigen und hätten jedenfalls ebenfalls gescheibter gethan, ihre vielen Leute nicht nutlos zu opsern.

Was die Broschüre weiter anfügt, geht ins Lächerliche über. Sie wirft nämlich die Frage auf, wie viele der bei Werdach Vermißten sich wohl nur zeitweilig bei den Preußen aushielten, um von dem dorztigen General die Besehle für den nächsten Tag entgegenzunehmen? Armer Pamphletist, in deinem Hirn muß es denn doch gar absonderzlick confus außsehen, wenn du das deutsche Publikum für so dumm hältst, daß es sich solche Bären ausbinden lasse. Der Pamphletist mill freilich diesen Verdacht nicht begründen können, hält ihn aber doch für allzu charakteristisch, um ihn zu verschweigen. Charakteristisch ist er freilich, aber nur für — seinen Urheber und die Sippschaft, die bei dieser Vroschüre zu Gevatter gestanden hat.

Die Broschüre bringt endlich in Bezug auf bas Gesecht bei Wersbach noch eine angebliche Melbung bes babischen Divisionscommandos mit Bleistift auf ein Octavblättehen geschrieben.

Diese Melbung lautet: "In der Richtung von Werbach auf Neubrunn ftarte Staubwolfen , Geschütz- und Rleingewehrfeuer; Borruden von Werbachhaufen, baber Rudmarich in Gefechtformation hinter Ober-Altertheim, um bort Stellung ju nehmen. Unter-Altertheim, ben 25. Juli 1866, 3 Uhr." — In ber lächerlichsten Weise von ber Welt bringt ber Pamphletift biefe Melbung mit bem Treffen von Werbach in Verbindung, um fie zu verdächtigen. Nun aber ergibt allein bas Datum, daß sie nicht auf jenes Treffen vom 24. Juli, sonbern auf die vom Commando auf den 25. Juli angeordnete Stellung Bezug hat, wo Pring Mexander in bas enge Welzthal mit einer ein= zigen, schlechten Strafe 20,000 Mann birigirte, welche barin gar nicht Blat finden und sich nicht aufstellen konnten, so daß ber Pring auf mehrere Melbungen barüber bie confusesten Befehle gab, ber Wirrwar ungemein stiege und ben Babenern, als man Kanonenbonner horte, bas Unruden ber Preußen von Werbach nach Neubrunn gemelbet und burch ftarte Staubwolken beftätigt murbe, und man bie Divifion nicht entwideln konnte, Pring Wilhelm ben Rudmarfc in Gefechtsform hinter Ober-Altertheim befehlen mußte. Wenn nun aber die Brofcure biese Melbung über ben 25. Juli zu einer solchen über ben 24. macht, so sieht bieß gewiß einer Fälschung gleich.

Endlich wirft die Broschüre dem Prinzen noch vor, in dem Gesechte bei Gerchsheim am Nachmittage des 25. Juli nicht in das Gesecht einsgegriffen zu haben, als er ganz nahe der dritten bayerischen Division stand und diese auf das Hestigste vom Feinde angegriffen wurde, und er theilt darüber eine von Prinz Karl an das achte Armeecorps ergangene Rüge und eine Aufforderung des Prinzen Alexander, darüber sich zu äußern, mit. Allein diese Sache ist gänzlich unbegründet, denn ein solches Unterstützungsgesuch ist nicht eingelangt, von oben herab war eine Anordnung für eine Schlacht gar nicht getroffen worden, es stand für alle Truppentheile nur eine einzige Straße offen und die Badener thaten ihre vollste Pslicht, wie sie denn auch den Rückzug beckten, während Prinz Alexander niemals auf dem Kampsplatze erschien und im ganzen Feldzuge nicht einmal eine einzige richtige Disposition traf.

## VII. Die Rücktehr.

Die erwähnte Aufforderung vom 28. Juli war nach ben inzwischen geänderten Verhältnissen nicht mehr zu beantworten, benn inzbessen war Baben aus dem Bunde getreten, Prinz Alexander vom Großherzoge von Baben aufgesorbert, die badische Division sofort zu entlassen, und Prinz Wilhelm angewiesen, die Truppen allein unter seinen Besehl zu nehmen und mit dem preußischen General wegen des Abmarsches der badischen Division über badischen General wegen des Abmarsches der badischen Nichten unt ben einzelnen Souveränen, nicht mit dem Verband des achten Armeecorps, unterhandle und Baden bereits einen Wassenstillstand mit Preußen eingeleitet habe, der den ungehinzberten Abzug der Division sesssessen

Die Broschüre verdächtigt nun auch wieder Baben wegen des Abmarsches und der Verhandlungen mit Preußen, allein auch Bayern und Württemberg hatten schon zuvor solche begonnen und nur deßhalb nicht zum rascheren Ziel kommen können, weil Preußen wegen der künstigen Friedensverhandlungen einen Theil von Bayern und Württemberg zuvor besetzt haben wollte, und es ist daher allerdings ein Commentar zu den Depeschen darüber nicht nöthig. Baden that dasselbe, wie die Anderen, nur kam es in Folge seines raschen Ministerwechsels um ein Paar Tage damit früher zum Ziele und es mußte so handeln, weil jebe fernere Theilnahme an den Rūckzugsmärschen auch nicht das Mindeste mehr für Baden zu ändern vermochte. Sobald aber einmal der Wassenstillstand für Baden eingetreten war, verstand es sich für jeden Militär von selbst, daß es in den Händen der Bayern auch seinen Brückenzug nicht mehr lassen durfte und eine Rücksichtsnahme in dieser Hinsicht unmöglich war. Daß dennoch diese Zurücknahme bes Brückenzugs von der Broschüre als rücksichtslos und zu weit gehend betrachtet wurde, beweist schließlich nur, daß deren Versasser von allen diesen Dingen nichts versteht und sein Urtheil in der ganzen Angelegenheit keinen Werth hat.

Somit kehrte benn die badische Felddivision in die Heimath zurück und zwar zu ihrer eigenen Befriedigung und der Freude des Landes, da beide an dem traurigen Kriegszuge der Bundesarmee längst genug hatten, schon seit Wochen schmerzlich dem Wassenstellistand und Frieden entgegenharrten und nun wahrlich sich Glück wünschen dursten, daß wenigstens nicht mehr Leute gefallen, nicht mehr zu Krüppeln geschossen waren, denn vom Bodensee dis zum Maine hat man alleitig den großen Irrthum Badens erkannt, sich in diesen Krieg hineinziehen zu lassen, in welchem auch das vorzüglichste Material nur zu unnützen Hin- und Hermärschen, beständigen Kückzügen und aussichtslosen Gestechten verurtheilt war. Möchte den Ministern, die solches verschuldet, die Verantwortlichkeit nicht zu schwer fallen; wir können sie nicht davon frei sprechen!

Wenn wir am Schluffe nun einen Rückblick auf die Schrift werfen, so bleibt von allen den actenmäßigen Beweisen eines furchtbaren Verraths nichts übrig als einige Fälschungen, an und für sich nichts sagende Bruchstücke, vage Gerüchte und Fraudasereien vom Hörensagen und Verdrehungen und Mißbeutungen der schlimmsten Art. Wohlweislich hat sie überall verschwiegen, daß alle Handlungen der badischen Division, ob sie so oder anders erfolgten und der Vormarsch um ein Paar Stunden weiter stattsand oder nicht, auf die Operationen des Armeecorps und deren Erfolge unmöglich von Einstuß sein konnten, weil eben nirgends Preußen standen, denen dieses zu nützen oder zu schaden vermochte; wohl aber haben wir gesehen, daß Prinz Wilhelm ganz richtig das Vorgehen der Preußen nach Brückenau und gegen Aschssendung befürchtete und dagegen Vorsorge treffen wollte, und hätte das achte Armeecorps dort rechtzeitig den Weg verlegt, anstatt

auf bem Bogelsberge herum zu irren, so waren vielleicht etwas gunstigere Erfolge erzielt worben.

Von Baben ist kein Verrath geübt worden, sondern wo die Basbener ins Gesecht kamen, haben sie sich mit großer Bravour geschlagen und den Preußen, nach deren eigenem Geständnisse, große Verluste beigebracht; wenn nun aber ihre eigenen Verluste nicht so groß wie die der Bayern und Württemberger waren, so kommt dies einzig dasher, daß letztere stets mit größeren Massen im Gesecht standen, Baden aber niemals auch nur mit einer ganzen Brigade und daß die Badener eine bessere Führung hatten, welche unnütze Opfer zu vermeiden suchte. Wit dieser größeren Anzahl von Opsern haben die übrigen Kampsgenossen auch nicht im Mindesten mehr erzielt als die Badener; ihre Opfer waren also unnütz.

In unserem Babener Lanbe hat nichts so sehr an ber Schrift Erstaunen erregt, als ber Umstand, baß man gerade bem Prinzen Berrath vorwirft, welcher bazu am unfähigsten gewesen wäre, da seine Offenheit, Geradheit und Freimüthigkeit in aller Mund ist und er überall mit berselben Offenheit gehandelt hat. Zu verrathen war aber im ganzen Feldzuge überhaupt nichts, nach allen Borgängen ein Berzrath sogar für die Badener eine Sache der Unmöglichkeit und nur ein krankes Gehirn konnte von solchen Dingen träumen.

Bis baher waren solche entwürdigende Beschulbigungen in Deutschland unerhört; ihre Heimath gehörte dem Romanismus an. Daß sie aber auch den Weg zu uns leiber nehmen würden, das meinte schon um die Mitte Juli ein schwäbischer Bauer auf der Eisenbahnstation Bietigheim. Es wurde damals gejammert, daß die süddeutschen Fürsten noch immer nicht Frieden machten und die armen Soldaten nutlos opferten, und die Bauern ließen sich derb darüber aus. Da erhob sich einer von ihnen und meinte, ja die Fürsten wollten wohl alle gern Frieden machen und die Soldaten heimrusen, aber keiner wolle dabei der Erste sein, denn jeder derselben wisse, daß man dann diesen Ersten ben Berräther nennen und ihm alle Schuld in die Schuhe schieden werbe.

So war's wohl. Aber es trat noch ein anderer Umstand hinzu: ba die Führung der Bundesarmee so schlecht war und anstatt Siegen nur Netiraden und unglückliche Gesechte brachte, so hätten die Führer gern einen Sündenbock gehabt, auf den sie Schuld schieben konnten, daß sie keine ruhmreichen Thaten und Siege zu verzeichnen hatten.

Der Sündenbock mußte wohlweislich Baden sein, das in Folge raschen Ministerwechsels so klug war, zuerst vom Rumpse des Bundestages zurück zu treten und den Krieg zu beendigen. Die Kurzsichtigkeit und Ueberhebung der fürstlichen Feldherren ließ sie leider nicht einsehen, daß der traurige Erfolg an nichts Anderem lag, als an der ebenso traurigen Misere der Kleinstaaterei und des Partikularismus, die in dieser schweren Prüfungszeit wie ein fauler Apfel zusammenbrachen und allerdings keinen Wohlgeruch hinterlassen konnten.

Wir haben im Vollgefühle ber sittlichen Entrüstung die elende Berläumdung einer unwürdigen Schmähschrift in verdienter Weise zurückgewiesen und die Lüge und Fälschung beim wahren Namen genannt, weil dies Pflicht jedes Ehrenmanns und Vaterlandsfreundes ist und Schweigen im gegnerischen Munde so viel als Zugeständniß bedeutet hätte. Freilich schreien nun dieselben Leute, eine gedührende Absertigung sei nur der Aerger darüber, daß sie das Wahre getroffen. Aber dieser Aufschrei und dies Winseln jener Sippe ist nur das Winsen und schweizensvolle Krümmen unter der Wucht der Wahrheit, die in ihre Truggebilde zerstörend hineinfährt und der Sonne Bahn bricht, um die losen Rebel zu zerstreuen, die man über Baben verbreitet hatte.

Die Broschüre schließt mit ber Drohung: "Möge Baben die Folgen seiner jetigen Regierungspolitik nicht allzu schwer zu büßen haben!" Wir Babener banken Gott, unserem Fürsten und seinen wackern Berathern um diese Politik, die Segen über das Land verbreitet und seine wahre freiheikliche Entwicklung in reichstem Maße zu fördern sucht; vor drohender Vergewaltigung durch etwelche Nachdarn oder die Partei des Romanismus hat uns glücklicher Weise der Friede von Prag weit mehr als der weiland Bundestag geschützt, und wenn uns dennoch einmal wieder die bekannten alten Feinde entgegentreten wollten, so mögen sie nur kommen und werden wir allein mit ihnen sertig werden, selbst wenn sie unter dem Banner der Feldherren der letzten Bundesarmee zu Feld zögen, die aber in Zukunst keine Auserstehung mehr seiern wird!

Auch für uns gilt feit lange bie Devise:

"Biel Feind', viel Chr'!"

• . · • . •





DD 801 B18A3

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.